

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





HZ 

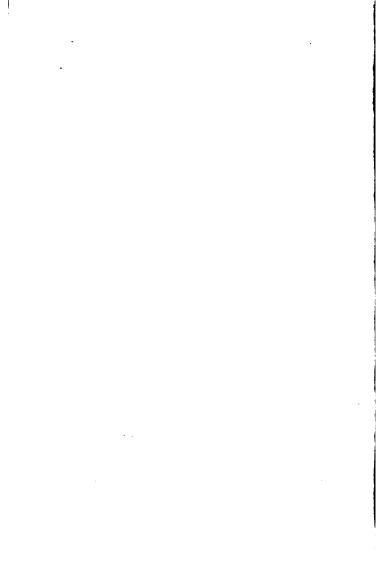

Samann, Chann Georg

# Schriften.

Achter Theil.

Erfte Abtheilung.

Rachträge, Erläuterungen und Berichtigungen.

Berlin,

ep G. Reimer 1842

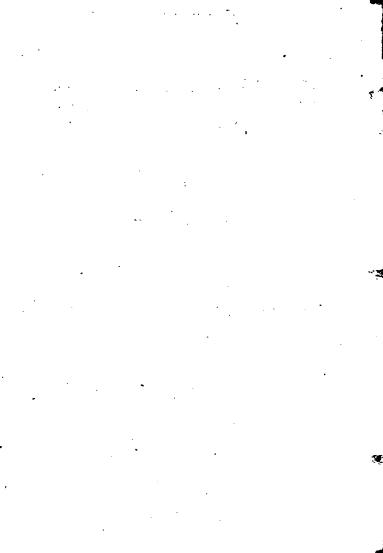

## Borrede.

Vach längevem Zwischenranme folgt hier ben fieben von 1821 - 25 erfchienenen Theilen bet Schriften Samanns bie erfte Abtheilung bes achten Banbes, welcher nach bem in ber Borrebe bes erften Banbes G. XII gegebenen Plan bie gange Ausgabe erft vervollständigen foll, und beffen Inhalt bort, fo wie S. V bes zwenten, VII n. VIII Des vierten, VI bis VIII bes fiebenten Theils bereits bezeichnet ift. Bu ber Gerausgabe biefes Bundes hat der frühere Gerausgeber, herr Oberconfiberial = Prafitent von Roth in München, ben Linterzeichneten aufgeforbert, und ihm zugleich alle aus hamanns und feiner Freunde Banben noch vorhandenen Hulfsmittel bagu übergeben. Die gwente, bas Regifter enthaltente Abtheilung, welcher auch Sammus Bilbnig bengegeben werben evirb, foll gur Oftenmeffe bes nachsten Jahres erfcheinen. Die vorliegende erfte Abtheilung faßt in sich bie Nachträge, Guläuterungen und Berichtigungen, nach bor Folge ber einzelnen Banbe und Schriften geerbnet.

Unter den Nachträgen erscheint als ber bestentendfte der zu den Philologischen Ginfällen und Zweiseln gehörende französische Anhang. Gisnige Stücke aus Briefen find zur Erläuberung vorkommender Stollen ausgehoben worden. Außerbem find zu nennen: die wewigen Bruchstäde über Kirckenlieder zum ersten Theil, die zwen Wriefe S. 9., die jugendiche Trauericheift S. 136, die

Rorrebe au Warners Buch von ber Gicht S. 282. Giner besondern Erläuterung bedarf bie vollftandige Aufnahme ber ersten nur in einem einzigen gebrudten Eremplar übriggebliebenen Ausarbeitung bes Fliegenden Briefes, welcher ein paar bazu gehörige, noch ganz ungebruckte Stellen bengefügt find. Dem Bieberabbrud biefer von Bamann gurudgenommenen und ber Bernichtung bestimmten Bogen ichien bie Bebenklichkeit, baß Bamann fie ber Deffentlichkeit entzogen munichte, infofern nicht entgegenaufteben, als bie Beraleichung mit bem Abbruck im fiebenten Theile zeigt, baß er nicht sowohl eine Burücknahme gesagter Dinge, als eine Umarbeitung beabsichtigte. rade daburch aber wird ber Abbruck bes erften Entwurfs manchem Freunde Hamanns willtommen fenn, indem er bie beständige forgfältige Rachbesserung besselben in seinen Arbeiten, burch Umstellung und Bertauschung von Wendungen und Musbruden zeigt, eine Art zu arbeiten, bon ber fich Spuren nicht nur in Entwürfen, brieflichen Befprechungen und gebruckten Eremplaren ber Schriften, fonbern auch in übriggebliebenen, zwen und breymal neubegonnenen Entwürfen von wichtigeren Briefen (3. B. bes Briefes an Steubel VII, 410) finden, und wovon außerdem fein rechtes Benfpiel hat vorgelegt werben tonnen. -Unter ben Rachtragen von Schriften Unberer finb bie jum Berftanbniß ber Prolegomena unumganglich nothigen zwen Briefe von Kant G. 234, von welchen ber Berausgeber bie Driginalien in Banben hatte, vorzüglich merkwürdig; außerbem finbet fich ein Brief von C. F. von Mofer S. 164, u. ein Brief von Guischard S. 231.

Bey ben Anmerkungen und Erläuterungen ift Sorge getragen worben, baß alles von Hamann felbst herrührenbe sich burch ben Druck von ben Benträgen bes Herausgebers unterschiede. Damann

hatte die Gewohnheit, zur Erklärung bienende ober finnverwandte Stellen aus Buchern in feinen eigenen, fowie in ben an feine Freunde überfchickten Gremplaren feiner Schriften am Ranbe anzuzeigen ober abzuschreiben. Bon ben Denkwurbigkeiten und Wolken ift fogar ein burchschoffenes, reichbeschriebenes Eremplar vorhanten; und ein eben folches, weniger beschriebenes, von ben Rreug-Benigftens Gin Eremplar mit Ranbanmerkungen ift bem Berausgeber ben jeber Schrift au Gebote gestanden; ben mehreren gwen; ben eingelnen auch bren ober vier. Diefe Bemerkungen nun erscheinen von ber größten Wichtigkeit. Richt nur, daß fie unschätbare Aufschluffe enthalten, theils über ben Urfprung mancher Unfpielungen, theils über ben eigentlichen Sinn nicht weniger Stellen; fondern fie gewähren auch, wo fie nut in Citaten bestehen, bie nicht unmittelbar mit ber Schrift Pamanns zusammenhängen, eine reiche Rulle von Gebantenvergleichung burch bas oft überraschend merkwürdige Ineinanderspielen der mannichfaltigften Absichtlichkeit. Auch läßt fich aus ber Art, wie Hamann diese Noten behandelte, abnehmen, welchen Werth er felbst ihnen bengelegt habe. Wenn einige von den Citaten, namentlich in den reicher bamit ausgestatteten burchschoffenen Gremplaren, wieber ausgestrichen find, fo fonnen fie ihm gewiß nicht bloße Notizen gewesen senn; und baraus, daß biefelben Anmerkungen, wo mehrere Eremplare vorhanden find, fast in burchgangiger Uebereinstimmung fich wieberholen, in allen mit gleicher Sorgfalt ausführlich bengeschrieben find, erhellt gur Genuge ber Bunfch bes in verftedtem Erkennenlaffen fo wunderbaren Mannes, baß feinen Freunden benm Lefen die gleichen Erinnerungen und Beziehungen vorschweben möchten. Darum habe ich bie Mittheilung biefer Anmerkungen, welche in hinficht ber Gofratischen Dentwürdigkeiten schon in der Borrede zum zwenten Theile versprochen worden ift, durch alle Theile hindurchgeführt, und kaum wird jemand, der Hammann mit Theilnahme liest, wünschen, daß in der schonen und allerdings bennahe überreichen Gabe, welche er hier erhält, eine größere Sparsamkeit angewendet senn möchte.

Zwischen biefes von Hamann kommende und mit größerer Schrift gebruckte ift in fleinerer Shrift eingeschaltet, was ber Berausgeber außerbem an Nachweisungen zum Verftanbniß bes Tertes auffinden konnte. Bollkandigkeit war freylich hieben nicht zu erreichen, auch möchten die Anfpruche baran fehr verschieben gewesen fenn. Doch Manches wün= ift feine Dune gefpart worden. schenswerthe Buch habe ich nirgends bekommen können; boch ift tein einziges burchaus nöthiges unter ben fehlenben. hin und wieber ift mir auch unbekannt geblieben, wo Aufschluß zu fuchen fen, 3. B. über Margot la Ravandeuse II, 305, D. Daff IV, 459 und 465; und insbesondere hatte ich gewünscht, in ben noch am bunkelsten gebliebenen Essais à la Mosaique cinige halbgewiffe Erklärungen ficherer ju befigen, um fie geben ju Können.

Sehr große Mübe hat das in der zwenten Abtheilung folgende Register gemacht. Es konnte wohl ein erster Gedanke senn, unter einer geringen Anzahl von Hauptrubriken die bedeutendsten Stellen einzuordnen; aber er erwies sich bald als unausführdar, weil theils ein folches Unterdringen bei der Bielseitigkeit jedes Pamannschen Ausspruchs unmöglich war und das Register auf diese Art schwerlich einem Suchenden hätte dienlich werden können, theils Bollständigkeit nicht im Entsterntesten zu erreichen gewesen wäre. Die Sigensthümlichkeit der Schriften Hamanns schien auch einen eigenthümlichen Plan für das Register zu

erfordern, und baffelbe fo vollftanbig als möglich. und vielfach nugbar fenn zu muffen, um überhaupt nutbor gu fenn. Go ift es im Gangen eine gufammengesette Rachahmung von ausführlicheren Sinnregistern, wie eines jum Esprit des Loix von Montesquien vorhanden ift, und von ben größeren Bortregiftern ber alten Rlaffiter, 1. B. in Bentlen's Borag, wo fich eine Stelle unter iebem bebeutenberen Worte berfelben finden läßt, geworben. Much follte es eine Bebeutung betommen nicht nur jum Finden, fonbern auch als überfichtliche Bufammenftellung Damannicher Anfichten und Samannichen Bortgebrauchs. Durch Die Art ber Raffung tann es auch mohl für fich felbft jur angenehmen Letture gereichen. Biele Borte find im Regifter ichon barum enthalten, um ihr Borkommen ben hamann nicht unbemerkt zu lassen. Ueberhaupt, zu wie vielen Auffuchungen wird das Bergeichniß bienen, wie vereinzelten Erinnerungen gu Bulfe tommen muffen! Go viel als moglich war, ift teine billige Erwartung außer Acht gelaffen worben.

Rach biefem Allem fcheint es feine ungegrunbete Boffnung, bag biefer Band ben Dont ber Lefer Damanns verbienen werbe. Damanns eigene Erflarungen und Ercerpte; - bie ben jeber Schrift bengebrachten Rachweisungen aller Stellen in ben Briefen, wo ihre Abficht, Entftehung oder fonft etwas ju ihrer Erlauterung befprochen wirb; die Auszüge aus ben zum größten Theil schon fehr felten geworbenen Schriften, mit beneu cs Samann gu thun hatte, welche, obwohl mit bem Streben nach außerfter Rurge abgefaßt, boch ebenfowohl ben Charafter Diefer Schriften erkennen laffen, als ben einzelnen Anspielungen, Parobien, Umschreibungen, Abfertigungen, wozu fie Bamann Dienen mußten, ihre Erflarung geben, und moraus nicht nur Berftanbniß vieles fonft Duntlen,

fonbern auch ber Geminn entsteht, bag man, was bem Berausgeber mehrmals zu ber größten Ueberrafcung begegnet ift, auch fonft für ursprünglich Damannifch gehaltenes als frembe Entlebnung. Rudfichtnahme, Schalkheit erkennt: - bie fo acwordene Doglichkeit, in ber Regel bas zu errei= den, mas Jacobi in Sinficht ber Metakritik wünschte (f. & 405), baß er bas Pofitive, Ironie nicht bloß verhüllte, fonbern barin vergrabene und bamit umgegrabene rein herausfinden mochte; - bann bie bem Berftanbnig fo mohl gu Sulfe tommenbe, fo leicht gemachte Bergleichung gleichartiger und gusammengehöriger Gedanten im Register; — biese für keine Schrift gang fehlenben, für die meiften reichlich vorhandenen Bortheile werben bas Lefen ber Bamannichen Schriften burchaus erleichtern, ja ben einigen erft moglich machen. Wie erscheinen nur bie tieffinnigen Fragmente einer apokryphischen Sibylle, biefe bes arunblichsten Studiums murbige Schrift, neben ben erklärenden Gulfemitteln in einer vorher nicht au erfennenben Gebantenausbreitung und Durchbringung, fast wie ein gang anberes Wert.

Die Hoffnung eines ausgebehnten Gebrauchs ber Hamannschen Schriften und das Gefühl ihres bleibenden Werthes ist freilich der hier gelieferten Arbeit durchaus zu Grunde gelegen. Es ist weber zur Empfehlung dieser, noch viel weniger Hamanns, der einer solchen nicht bedarf, geschehen, daß im Anhang zur ersten Abtheilung die Aussprüche seiner bedeutendsten und zum Theil mit ihm verbundenen Beitgenossen über ihn aufgenommen sind, sondern weil dieses zur Vollständigkeit gewissermaßen zu gehören schien; doch kann man sich darin über die Werthschäuung dieses Mannes allerdings Raths erholen. Einer Recension, welche in schwerzlicher Verfennung des persönlichen wie schriftstellerischen Werthes Hamanns, die ben ihm

fo ena zufammen gehören, und feiner ganzen Lebensftellung gefchrieben ift, wird billig bier nicht weiter gebacht. Samann in feiner Bertrautheit mit ben Mlten, fomobl einen Reichthum von Rachweisungen aus ihnen schöpfend, als zu Muftern und Beichen ber Behandlung fie nehmend in eigenthumlichfter Beife, wiewohl er ein Mufter zu fenn von fich ablehnte, erfcheint in ber Gräße eines wahren und achten Philologen, wie er fo gerne fich felbft nannte. Die Schonheit feiner Darstellung liegt tiefer als in runber und glatter Form, in ber ihm eigenen Frifche ber Benbungen und Innigkeit ber Beziehungen; er kann bas Einfachfte, bas Gewöhnlichfte nicht fagen in bergebrachter Weife, weil fonft Er etwas lieberfluffiges und nicht fein eigenes Wort gefagt hatte. Er lehrt nicht, er entwickelt nicht; fein Styl ift bie Energie eines Mannes, ber nicht dieß ober fenes, sonbern sich selbst wie er ift, alle Kräfte seines inner= ften Befens auf ben Moment, ba er ben Gegner trifft, fammelnb, ben hohlen Worten und fchattenhaften Menfchen gegenüberftellt. Darum hat er ohne Gegner nicht gefchrieben, hat fich ben Freund, wenn er mit ihm handelte, ale einen Beaner gegenfibergestellt; barum ift ber Ausbruck seiner Rebe eine nach Gestaltung ringende Kraft, wo möglich alles in Gin Bort, wie zu Ginem Schlage gu faffen. Daher kommt auch, wie er fie felbft nennt, "die Fülle von Privatangelegenheiten" in seinen Schriften; benn es ift Bahrheit bes Lebens in ihnen, und ber Mensch ift nicht, ohne die auße-Bährend andere ren Schalen feines Dafenns. entweber nie ein Wort geben, weil nichts zeugend in ihre Seele fallt, ober leere Borte, angelernt und angeflogen, wie Spreu aus den Luften, ift ben ihnt, mas er lebte und erlebte, im Wort au hellen Blüthen emporgebrungen, oder in herben, bitteren Tropfen erquollen. Wir haben wohl

. mas 'eberglich

gua, ung, ge• Tei•

itil in ero

en zv 1g m

fonbern auch ber Gewinn entsteht, bag man, was bem Berausgeber mehrmals zu ber größten Ueberraschung begegnet ift, auch fonst für ursprünglich Damannifch gehaltenes als frembe Entlebnung, Rudfichtnahme, Schalkheit erkennt; - bie fo gewordene Möglichkeit, in ber Regel bas zu erreichen, was Jacobi in hinficht ber Metakritik wunfchte (f. S. 405), baß er bas Positive, in Ironie nicht bloß verhüllte, fonbern barin verarabene und bamit umgegrabene rein herausfinden mochte; - bann bie bem Berftanbniß fo mohl gu Bulfe kommende, fo leicht gemachte Bergleichung gleichartiger und zusammengehöriger Gebanten im Register; - biese für keine Schrift gang fehlenben, für die meiften reichlich vorhandenen Bortheile werben bas Lefen ber Bamannichen Schriften burchaus erleichtern, ja ben einigen erft moglich machen. Wie erscheinen nur Die tieffinnigen Fragmente einer apokrnphischen Sibnlle, Diese bes grunblichsten Studiums murbige Schrift, neben ben erklärenden Gulfsmitteln in einer vorher nicht gu erkennenden Gebankenausbreitung und Durchbringung, fast wie ein ganz anderes Wert.

Die Hoffnung eines ausgebehnten Gebrauchs ber Hamannschen Schriften und das Gefühl ihres bleibenden Werthes ist freilich ber hier gelieferten Arbeit durchaus zu Grunde gelegen. Es ist weber zur Empfehlung dieser, noch viel weniger Hamanns, der einer solchen nicht bedarf, geschehen, daß im Anhang zur ersten Abtheilung die Ausfprüche seiner bedeutendsten und zum Theil mit ihm verbundenen Beitgenossen über ihn aufgenommen sind, sondern weil dieses zur Vollständigkeit gewissermaßen zu gehören schien; doch kann man sich darin über die Werthschaung dieses Mannes allerdings Kaths erholen. Einer Recension, welche in schwerzlicher Verkennung des persönlichen wie schriftstellerischen Werthes Hamanns, die ben ihm

fo eng gufammen gehoren, und feiner gangen Lebenskellung gefchrieben ift, wird billig bier nicht weiter gebacht. Samann in feiner Bertrautheit mit ben Miten, fomobl einen Reichthum von Rachweisungen aus ihnen schöpfend, als zu Mukern und Beichen ber Behandlung fie nehmend in eigenthumlichker Beife, wiewohl er ein Dufter ju fenn von fich ablehnte, erfcheint in ber Grafe eines mahren und achten Philologen, wie er fo gerne fich felbft nannte. Die Schonheit feiner Darftellung liegt tiefer als in runber und glatter Form, in der ihm eigenen Frische der Wendungen und Innigfeit ber Beziehungen; er tann bas Einfachfte, bas Gewöhnlichfte nicht fagen in bergebrachter Weife, weil fonft Er etwas Heberfüffiges und nicht fein eigenes Wort gefagt hatte. Er lehrt nicht, er entwickelt nicht; fein Styl ift bie Energie eines Mannes, ber nicht bieg ober fenes, fonbern fich felbit wie er ift, alle Rrafte feines innerften Befens auf ben Moment, da er ben Gegner trifft, fammelnb, ben hohlen Worten und fchattenhaften Menfchen gegenüberftellt. Darum hat er ohne Gegner nicht geschrieben, hat fich ben Freund, wenn er mit ihm handelte, als einen Geaner gegenübergestellt; barum ift ber Ausbrud feiner Rebe eine nach Gestaltung ringende Kraft, wo möglich alles in Gin Bort, wie gu Ginem Schlage gu faffen. Daher tommt auch, wie er fie felbft nennt, "bie Fulle von Privatangelegenheiten" in feinen Schriften; benn es ift Bahrheit bes Lebens in ihnen, und ber Mensch ift nicht, ohne die außeren Schalen feines Dafenns. Bahrenb anbere entweder nie ein Wort geben, weil nichts zeugend in ihre Seele fallt, ober leere Borte, angelernt und angeflogen, wie Spreu aus den Luften, ift ben ihm, mas er lebte und erlebte, im Wort au hellen Bluthen emporgebrungen, ober in berben, bitteren Tropfen erquollen. Wir haben wohl

Urfache, bas Anbenten ber Beit, in welcher Samann lebte, nie unter uns Deutschen erloschen gu laffen : wo ift aber ber Dann, welcher gleich ihm dieselbe überschaut und erkannt hatte, mit dem über bie Erforberniffe einer befferen Butunft entschiedenen, in fie binausragenden Borblick; und wenn wir auch baran Samanns Große meffen mollen: mo ift ber Dann, ber ben gleichen Borblick hat über unsere Beit, und welche Rrafte mußten in einem folden vereint fenn! Gin vom gelehrten Sanbwert auch außerlich Entfernter, ein gebrückter - gerichlagener und bemuthiger - Dann, ein Reuergeift wie Glias mußte ber Sauberer fenn ber Baalspfaffen; ein alter Gofrates gegen bie Sophisten. Mofer hat ihn ben Magus genannt, und ber Rame foll ihm bleiben, fo lange bas beutsche Bolk seine Beugen ber Wahrheit au ehren weiß.

Moge in der vorliegenden Arbeit eine Brauchs barkeit liegen, welche, neben ihrer Schwierigkeit, ben gunftigen Lesern ihr zur Entschuldigung bient,

daß fie, fo fpat, boch noch nachkommt.

Grlangen im August 1842.

Dr. Guftav Atolph Biener, Repetent unt Privattocent ber Ibeologic.

## Inhalt.

| . Nachträge, Erläuterunger     | ı unl            | <b>3</b> | ericht     | igun | gen.   |
|--------------------------------|------------------|----------|------------|------|--------|
|                                |                  |          | •          |      | Geite. |
| Bum erften Theil               | ٠                | •        | •          | •    | 8      |
| Bum zwepten Theit.             |                  |          |            |      |        |
| Sofratifche Denkwürdigkeiten   | ٠.               | •        | •          | •    | 21     |
| Bolfen                         | • .              |          | •          | ÷    | 66     |
| - Rreuzzüge bes Philologen     | • •              | •        | •          | •    | 81     |
| I. Ariftobuli Berfuch 2c.      |                  | ٠.       |            | •    | 85     |
| II. Bermifchte Anmertung       |                  |          |            | ٠    | 94     |
| III. Die Magi aus Morg         |                  |          |            |      | 100    |
| . IV. Rlaggebicht zc           |                  | :        | . <b>.</b> |      | 100    |
| V. Frangösisches Project       | zc.              |          |            | •    | 102    |
| VI. Abal, Virbii Chimar        | iide             | Einf     | ille       |      | 107    |
| VII. Rleeblatt hellenistische  | er Br            | iefe ·   |            |      | 119    |
| VIII. Räfchereven              |                  |          |            |      | 121    |
| IX. Aesthetica in nuce.        | Eine             | Mba      | vfodie     | zc.  | 124    |
| X. XI. XII. Lateinisches       | Erer             | citiun   | n 2c.      |      | 18     |
| Rachtrag: Trauerschr           |                  |          |            |      | 136    |
| Essais à la Mosaique .         | •1•              |          |            |      | 143    |
| Schriftfteller und Runftrichte | r .              |          |            |      | 14     |
| Lefer und Runftrichter .       |                  |          |            |      | 14     |
| Fünf Hirtenbriefe 2c.          |                  |          |            | •    | - 150  |
| Samburgische Rachricht 2c.     |                  |          |            |      | 15     |
|                                | •                | •        |            | ·    | 16     |
| Bum dritten Theil              | •                | •        | •          | •    |        |
| Bum vierten Theil.             |                  |          |            |      | 170    |
| Imo Recensionen ze             | lakta            | an:u     | en Am      | •    | 18     |
| Des Ritters v. Rofencreuz      | it bit<br>maifal | 201H     |            | •    | 18     |
| Philologische Einfälle und 3   | weijei<br>L      | )-n-     | •          | •    | 19     |
| Rachtran: Au Salomon           | ae I             | rus      |            | •    | 13     |

| Gelbstgespräch eines Autors              | . 200  |
|------------------------------------------|--------|
| Beplage jun Denfwürdigfeiten bes fel. Go | fr 203 |
| Reue Apologie bes Buchftaben b           | . 210  |
| Lettre perdue                            | . 227  |
| An die Here zu Radmoubor                 | 232    |
| Christ. Zacch. Telonarchae Prolegome     |        |
| T. Francis de Wood                       | . 248  |
| m                                        |        |
|                                          |        |
| Bersuch einer Sibylle über die Che .     | . 252  |
| Sierophantische Briefe                   | . 256  |
| Zweifel und Ginfalle 2c                  | 267    |
| Rleine Auffähe                           | 782    |
| Jum fünften Theil . '                    | . 192  |
| Bum fechsten Theil.                      |        |
| Κογξόμπαξ                                | . 296  |
| 3men Scherflein                          | . 317  |
| Recenfion ber Critif ber reinen Bernunft | . 827  |
| Briefe                                   | . 327  |
| Jum fiebenten Theil.                     | · •    |
| Metafritif                               | . 330  |
| Golgatha und Scheblimini                 | . 331  |
| •                                        |        |
| Fliegender Brief                         | . 855  |
| Briefe                                   | , 393  |
| Enhang.                                  | •=     |
| Göthe, Claudius, Jacobi, Lavater, &      |        |
| Jean Paul über hamams                    | 897    |

## Rachträge, Grläuterungen

unb

Berichtigungen.

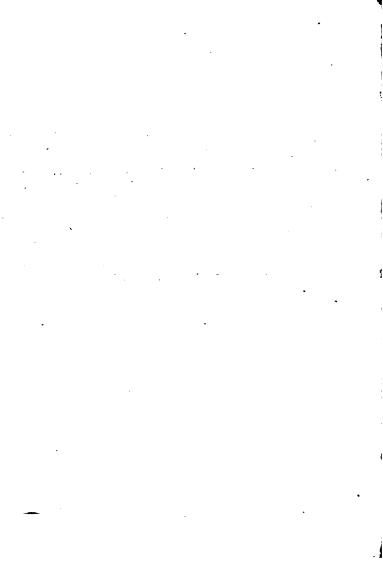

## Bum erften Theil.

## Beylage gu Dangenil.

Der Arbeit an Dangeuil ist gedacht Band I, S. 272 f. u. S. 278. Eine spätere Aeußerung hamanns darüber f. Bb. VII, S. 202.

S. 21. Affientovergleich — bie ausschließliche, von der spanischen Regierung einer fremden Nation ertheilte Erlaubniß, Negersclaven in die span. Rosonien einzuführen.

S. 33. von einem alten Bolf — ben Babyloniern, f. Serobot I, 196.

6.35. Bofsbeutel — ein Bort, welches hie und da alte Gewohnheiten ausdrückt, vgl. VII, 50.

S. 42. Glover — Richard Glover fchrich Leonibas, ein Gebicht in 12 B. London 1787 u. öft.

S. 46. Anfon - Beltumfegler 1740 - 44.

## Biblifche Betrachtungen.

Bon feinen Arbeiten über die heil. Schrift redet Samann I, 211 und öfter in feinen Briefen III, 73. 75. 159. 898., namentlich bağ er ein Werk, Origines, in Absicht gehabt III, 381. 892. V, 24 f. vgl. 73. Ein weiterer Auszug aus den bibl. Betracht., mitgetheilt von Dr. Kleuter, findet fich in den theol. Studien u. Kritifen von Ullmann und Umbreit Jahrg. 1837, 1. Deft. S. 22—46.

S. 57. jener gefrönte Sternkundige — Alphons X, König von Leon u. Kastilien 1252—84, der Weise oder Astrologus genannt. vgl. II, 80. 449. IV, 93.

S. 63. Urtheil jenes Philosophen — Sofrates, f. Bb. II, S. 12.

6. 82. ift gu lefen : V. Mof. 82, 6.

€. 89. — 1. Kön. 19.

S. 90. — 1. Chr. 12, 32.

6.98. — Pfalm 8, 4. Pf. 5, 4. u. Sprüchw. 5.

Aus der Beit ber bibl. Betr. find auch folgende Auffäge über einzelne Berfe von Rirchenliedern:

Wir bleiben fort fo hier als bort vereint und ungeschieden —

Diese genaue Bereinigung mit Gott ist ber Borschmack bes Himmels und ber Himmel selbst; ist die letzte Sprosse ber Leiter, welche die Erde mit dem Throne Gottes vereinigt. Diese Theilenehmung der göttlichen Natur war der Endzweck der Menschwerdung Gottes, und sind beide gleich große Geheimnisse, deren Vorbild aber in das Wesen des Menschen und die Theile desselben geslegt ist. Eine ungleich vollkommenere Einigkeit als die zwischen Seele und Leib herrscht. Wenn jene in Vergleichung Gottes selbst nichts als ein

Hauch Gottes ift, wie groß muß Gott selbst seyn, wie groß werden wir durch ihn werden, wie selig in ihm! Was der Leib gegen die Seele, ein Aloß geg n den Hauch Gottes, das ist die Natur des Menschen, alle vereinigte, geläuterte, verklärte Kräfte der Menschheit gegen die Gottheit. Wie die Schranken unserer Glieder und der sinnlichen Werkzeuge nebst ihrer Empsindung sich gegen den Schwung verhalten, dessen unsere Seelen hier schwung verhalten, dessen unsere Seelen hier schwung müssen wir uns von einem Wesen machen, das in Gott Eins seyn soll wie der Vater im Sohne und der Sohn im Vater!

Rein menschlich Ohr hat es gehört was mir von Gott noch ist beschert, ich seh' es schon im Glauben.

Ein Apostel ber aus der Erfahrung redete, sagt uns, daß unsere Sprache und die Begriffe und Zeichen derselben nicht im Stande sind, Eindrücke von dieser Seligkeit anzunehmen und zurückzumerfen, ja, daß unser Gehör zu schwach ist, selbige zu vernehmen, oder von selbigen übertäubt und vernichtet werden würde. Der Glaube allein erhält den Glanz davon ohne daß er uns nachsteilig wird, und ohne daß wir selbst uns dessen recht bewußt sind, wie Moses Antlig, vor dem die Kinder Israel liesen, ohne daß er selbst die Ursache davon wußte.

Ich finde Nugen, Lust und Ehr ben unserm Bund im höchsten Grade; er heischet sonst von mir nichts mehr als Glauben, und ich nichts als Gnade. O wohl der Wahl, die und gefügt! Weg Reu und Tausch! Ich bin vergnügt in ihm und er mit mir zufrieden, drum bleibt bey beiden ungeschieden Ein herz und Rund, ein Ja und Rein! Wein Freund ist mein und ich bin sein.

Diefe Ruglichkeit unferer Religion mit allen unferen Reigungen, Trieben und Beburfniffen unferer Natur, biefe genaue Begiehung ihrer Bahrheiten und Entbedungen mit unferen größten Mangeln und kleinsten Unvollkommenheiten fowohl als mit unfern höchsten und übersteigenbsten Bunichen ift eine Quelle ungemein fruchtbarer und entzudenber Betrachtungen und nachstbem ein überzeugender Beweis, bag fie mit ber Ratur Einen Urheber hat. Go wie ber gange Plan ber Ratur auf bie außerlichen, forperlichen Beburfniffe und Bequemlichteiten bes Menfchen gegrunbet ift, so ber gange Plan ber Unabe auf bie Natur, bie Mangel und geheimen Ansprüche unferer Seele, unferes unfterblichen Geiftes. Rura, alle bie Wohlthaten, bie ich burch bie Schopfung an meinem geitlichen Leben genieße, find nichts als Schattenbilber ber ungleich höheren Bohl= thaten, bie meine Geele in ber Erlofung gum geiftlichen Leben empfangt und genießt. Die Seele kann fo wenig ohne Glauben leben, als ber Leib ohne bie Buter ber Ratur. Dien ift bas mahre

Licht und bas einzige, worin bie Religion von uns angesehen werben follte; bann murben wir bald von ihrer Göttlichkeit und Rothwendigkeit überzeugt fenn. Die Bollfommenheit unferes Dafenns hangt von ber Erkenntnig Gottes in Christo Jesu ab; wie follte nicht mit ber Bollkommenheit unferes Dafenns bas Glud beffelben verbunden fenn! Dein gnadiger Gott! gieb mir und vermehre in mit ben Glauben an bich und ben bu gefandt haft, Jefum Chriftum. bich bin ich nichts; bu bift mein ganges Ich. Ohne bich ift es unmöglich, bich zu kennen und zu bir au kommen. Du haft bie Schluffel aller Erkenntniß und mit benfelben ben Schluffel bes Simmels in beinem Sohne und ber Predigt feines Evangelii uns gefchentt. Dieß lag unfere Beisbeit und Rraft und Ruhm fenn.

> Ich bank bir, lieber Herre, baß bu mich hast bewahrt in bieser Nacht Gefähre —

In biesem Psalm sinden wir die Stärke und Lauterkeit des Geistes in einem verjährten und berauchten Schlauche unserer Muttersprache, der Rennern eines ächten Geschmacks den Inhalt desto ehrwürdiger und kräftiger macht. Der Christ erscheint hier wie ein grauer Elieser, ein alter verstrauter Knecht und Haushalter für den Alten der Tage, der mit Ehrfurcht und Vertraulichkeit, mit Einfalt und Redlichkeit vor seinem Hausvater und Hausherrn sich beugt.

## Laf mich ben Tag vollenben Bum Lob bem Namen bein -

Unser ganzes Leben ist eine Geschichte ber göttslichen Erbarmung und Liebe. Wir vollenden das Tagewerk, wir segnen und loben dasselbe, wenn wir die Liebe annehmen und uns zueignen, die Liebe, die ihn bewogen, unser Schöpfer und Erslöser zu seyn. Diese Liebe kann uns allein zu einem Geschöpfe machen, das er mit Gefallen bestrachtet und mit dem Worte versiegelt: es ist sehr gut, und mit dem Worte der zweiten Schöpfung: es ist vollbracht.

### Broden.

Einzelne Stellen biefes Aufsages sind in etwas abweichender Gestalt aufgeführt in F. H. Jacobi's Werken Bb. I. S. 131 — 133.

S. 127. Bahrfager — Tirefias; feine Tochter — Manto.

S. 139. engl. Geistlicher — B. Derham Physico = Theologie od. Raturleit. zu Gott. Lond. 1712. deutsch Hamb. 1764. — Aftrotheol. L. 1714. H. 1765.

## Gedanten über meinen Lebenslauf.

Bgl. I, 215. 855. 862. (III, 61.)

- 6. 173. Prediger aus Liefland Blant 6. 256.
- S. 178. Landsmann meines Baters Belger S. 256.
   bes Schwagers S. 257.
- S. 222. ift gu lefen : Debem. II, 18.
- S. 230. Ecclef. IX, 7.
- S. 232. mit bemf. Evang. VI, 140. VII, 323.
- 6 238. Bater, beffen Antwort S. 337.

## Briefe.

Ueber die Briefe an den Baron von B., welche S. 293. beginnen, vgl. I, 412. 446. 461 ff. Aufhören des Brief-wechfets I, 842.

Bu 6. 326. 3. 7. gehoren bie nachfolgenden zwey Briefe :

### Erfter Brief.

Mein Herr, wenn mir Ihr Briefwechsel mehr zur Last als zum Beitvertreib gereichen sollte, so geschieht bieß wider Ihre Absicht und ohne Ihre Schuld. Sie nehmen beynahe alle Unkosten ber Ersindung auf sich, und ich habe nur nöthig, Ihre eigenen Briefe zu plündern, um auf selbige zu antworten. Um mir die Mühe zu ersparen, lange nachzusinnen, worüber und wovon ich an Sie schreiben könnte, legen Sie mir selbst eine Frage in den Nund, und hierauf thun Sie mir einen Vorschuß von Gedanken, welche mir dienen können selbige aufzulösen, daß ich also nicht einmal weit zu suchen brauche, was sich über Ihre Aufgabe ungefähr sagen ließe.

Sie lassen mir die Frenheit, so oft und seleten, als ich Lust haben werde, und so lang oder kurz zu schreiben, als ich im Stande bin zusammenzubringen. Ich will mich dafür eben so wenig daran kehren, wie geschwind oder langsam Ihre Briefe einlausen, und werde es sehr gut und ohne Eisersucht aufnehmen, daß Ihre Feder geschwähiger und geläusiger als meine ist.

Erlauben Sie mir noch, mein herr, Sie an Ihre eigene Erflärung ju erinnern. Gie verlangen feine guten Briefe von mir; je fchlechter, je mittelmäßiger fie find, besto mehr Soffnung haben Sie mir gegeben, beffere mit ber Beit fchreiben zu lernen. Ich will mir also bie lächerliche und schadliche Gitelfeit nicht in ben Ginn tom= men laffen, gelehrte, witige und ichone Briefe ju fchmieben. Warum follte ich mich fchamen, natürlich, einfältig, schlecht und recht zu schreiben, wenn biefes bas einzige Mittel und ber ge= rabefte Beg ift, fich eine gute Schreibart gu erwerben? Ift es Ihnen nicht eben fo gegangen, und geht es Ihnen nicht noch bisweilen fo? Ja vielleicht find einige Ihrer Briefe und bie Schreibart berfelben wirklich nicht fo gut als felbige von Anbern aufgenommen werben. 3ch weiß, Gie schenen fich nicht, nach Ihren eigenen Worten und Urtheilen gerichtet gu werben.

Was ist der Beruf eines kurländischen Ebelmanns? Diese Aufgabe kam mir Anfangs etwas selksam vor. Ich war ungewiß ob ich Sie im Ernst oder Scherz versiehen sollte. Ihnen selbst kann es sehr gleichgültig senn, zu was für einem Range vernünftiger Geschöpfe ein kurländischer Ebelmann gehört, und worin die Pstichten bestehen, die er seinem Stande und Vaterlande schuldig ist. Es kann mir daher ebenfalls gleichwiel senn, ob Sie den Ihrem Einfalle die Rase gerümpft oder die Stirne gerunzeit haben. In Ansehung meiner hingegen kommt es mir jest

anständiger und erheblicher vor, Ihnen für die Wahl dieser Materie zu danken, solche einer Unsterschung zu würdigen und mir Ihre Handreischung darin gefallen zu lassen.

Ich glaube bag wir schon bas Wort Cavalier oft genug in unfern Windeln horen; in wie weit es hilft ihre Farbe gu erhalten und ju schonen, mogen unfere Ammen wiffen. Diejenigen, bie es uns am meiften einpragen, find mehrentheils defto gurudhaltenber, uns gu erklären mas ein Cavalier ift, ob er mehr ober weniger Bernunft, beffere Sitten ober schlechtere als ein anberer Menfch benten muß. Bir junge Berren haben alfo Grund an benten, bag gum Cavalier nichts mehr gehört, als zu wiffen und zu glauben, baß man einer ift. Das läuft aber auf benjenigen Aberglanben hinans, ba man mit gewißen Bortern, bie weber Sinn noch Berftanb haben, Bauberepen und Wunder Curen zu treiben mennt. Durch bas Wort und ben Ramen Cavalier tann ber Geift beffelben fo wenig mitgetheilt werben, als jenem kaiferlichen Leibpferbe mit ben Titeln und ben Ebrenzeichen bie Seele eines tomischen Confuls.

Um offenherzig gegen Sie zu fenn, ich habe mich wenig tarum bekümmert ober barüber nachsgebacht, was eigentlich zu einem Cavalier gehöre, und worin ber Begriff, die Natur und das Versbienst des Abels bestehe, worauf unsere Zunge pocht. Ich bin durch das Gefühl und Geständniß dieser meiner Unwissenheit-gedemüthigt, aber

ich fürchte mich zugleich, felbige burch eine vernünftige Untersuchung gehoben gu feben. Bielleicht gehören Gigenschaften , Berbindlichkeiten, Borguge gu bem Stanbe eines mahren Ebelmanns ... baß ich es für einen Berweis ansehen müßte, was ich fonft als eine Schmeichelen ansehe, an meine adeliche Burbe erinnert zu werben. Gine Bor= ftellung, die mir ehemals Dunfte und Wind in ben Kopf feste, wird mir jest Bescheibenheit predigen. Ich werbe lernen muffen roth gu werben, mich zu schämen und an mich zu halten ben Schwachheiten, beren Bieberschall ich fonft mit einem ehrerbietigen Beichen beantwortete. Gefest aber, ich fame auf Bahrheiten, bie meiner Gitelkeit wehe thaten, foll ich burch felbige beleidigt Scheinen? Dieg mare eben fo einfaltig, als wenn ein Ritter bie Schlage, welche mit Empfang eines Orbens vertnüpft find, für Beschimpfungen anfeben follte.

Sie machen es wie ein guter Wirth, ber sich bie Mühe nicht verbrießen läßt, basjenige auch vorzuschneiben, was er seinem Gaste auftragen läßt. Ich bin recht sehr bamit zufrieben, baß Sie mir alles so bequem und leicht als mög= lich machen, und will mir Ihre Handgriffe mer=ken, wie man Gebanken und Säge zerglie=bern soll.

Nehmen Sie mit dieser Einleitung in meine folgenden Briefe für lieb. Der nächste soll die erste Frage beantworten, die in Ihrer Aufgabe enthalten ist. Ehe ich vom Berufe eines Ebel= manns überhaupt und eines kurlandischen insbefondere etwas fagen will, muß ich vorher einwenig untersuchen, was man unter einem Berufe
versteht und was in dieser Stelle darunter verstanden wird.

#### 3meiter Brief.

Mein Berr, Sie wissen, baß ich einen klei= nen Anfang in ber Physik gemacht. Ich habe baben bemerkt, daß bie Naturforscher einen Korper in allerhand Berbindungen fegen, auf bie Beranderungen beffelben unter folchen Umftanben Acht geben, und burch bergleichen Bersuche Ent= bedungen von ihren Gigenschaften machen. Gben fo habe ich es mit bem Borte Beruf angegriffen, es in mancherlen Rebensarten eingeflochten, und biejenigen Begriffe mahrgenommen, bie in mei= nem Berftande entstehen, wenn jemand fagt: bas ift mein Beruf, bas gehört nicht ju meinem Beruf, ich habe keinen Beruf bagu, ich febe es als einen Beruf an u. f. w. In allen biefen Rebens= arten versteht man eine Berbindlichkeit, die ent= weber aus gewißen Grunden folgt ober fich auf gewiße Pflichten bezieht. Dieß ift aber noch zu allgemein; benn nicht jebe Berbindlichkeit wird ein Beruf genannt, fonbern nur eine folche, welche ben Gebrauch unseres Lebens zu einem gewißen Endzwede und die Anwendung unserer Rrafte gu gewißen Uebungen, Gefchaften und Sandlungen betrifft. Die Grunde alfo, bie mich bewegen, biese ober jene Bestimmung von meinem Leben und allem, was dazu gerechnet werden kann, zu machen, werden als ein Beruf angesehen. Dieß scheint mir die erste Bedeutung des Wortes zu seyn.

Der Beruf zu einer gewißen Lebensart liegt öfters in einer Reigung ober Luft, in einer herr= schenben Leibenschaft, ber ich ein Benüge zu thun fuche, in Raturgaben und Fähigkeiten, in bem Willen berjenigen, von benen wir abhängen, in bem Grempel beren, mit benen wir umgehen; in Umftanben, Bufallen, Borurtheilen liegt bie Urfache, warum ich mein Leben biefem ober jenem Gegenstande und Endzwecke wibme, und alle Kräfte und Bugehor meines Lebens ben Mitteln, biefen Endamed zu erreichen. Daß aber eine Sache zu einem Bewegungsgrunde werbe, biefe ober jene Bahl in ben Absichten und Beschäftigungen bes Lebens zu treffen, ober bag eine Berbindlichkeit bes Berufes baraus entstehe, hiezu ift nothig, in einer folden Sache eine gewiße Beziehung, Uebereinstimmung und Rüglichkeit auf uns felbft ober bie Liebe, bie wir uns schulbig find, mahrzunehmen. hierin wurde also bie erfte Bebeutung bes Wortes Beruf bestehen, bessen allgemeiner und abgesonberter Begriff im gemeinen Leben auf einige Memter eingeschrankt wirb. Lagt uns jest bie Anwendung bavon auf ben Begriff bes Chelmanns machen.

In biefem Berftanbe wurde berfelbe ungefähr folgende Fragen in sich schließen: Giebt es in bem Stanbe und in ber Natur bes Abels gewiße

Bestimmungen, bie fich auf einige Gegenstände mehr als auf anbere beziehen? Bas find bas für Gegenftanbe, ju benen ein Chelmann mehr Ursache hat, mehr Gelegenheit, eine füglichere Lage, als ber Burger und Bauer, und bie ihn verbindlich machen, eine befondere Richtung feinen Rraften und feinem Fleiße gu geben ? Befest ber Abel ware nichts als ein Borurtheil ober eine Sppothese, so behielte er gleichwohl fein Augenmert, bas man niemals aus bem Geficht verlieren muß, um ben größten Rugen bavon in ber Gefellschaft zu ziehen und ben besten Gebrauch bavon zu machen. Aus biefem Gefichtspuncte muß ber Cbelmann bie Bestimmung betrachten, nach ber er fich zu bilben und bie Ehre feiner Beburt mahrscheinlich zu machen suchen muß. Alle Theile feines Lebens muffen fich auf biefen Gegenftand als ihren Mittelpunct beziehen.

Die zweite Bebeutung eines Berufes zeigt eine Berbindlichkeit zu gewißen Pflichten an, die aus meiner getroffenen Bahl folgen, nach der ich schuldig oder Willens hin, meine Kräfte und meine Beit anzuwenden oder meine Sandlungen einzurichten. Alles dasjenige, was aus dieser Bahl folgt, gehört zum Berufe; was aber selbige aufshebt oder ihr zuwider ist, entfernt mich von demsselben. Ich will mich jest nicht damit aufhalten, die Aehnlichkeit und den Unterschied dieser letzten Erklärung von der ersteren genau anzusehen, gegen einander zu halten, noch zu untersuchen, in wie ferne der letztere von dem ersteren abhänge.

Es gehört mehr zur Sache, jest die Anwendung auf den Edelmann zu machen. In diesem Berstande wird durch seinen Beruf eine Reihe von Pflichten verstanden, die aus dem Vorzuge seiner Geburt folgen, aus dem Nange den er in der Gesellschaft genießt und den Bortheilen, die damit verdunden sind. Seine Einsichten, seine Sitten, seine Denkungsart und Grundsätze müssen mit seinem Stande übereinstimmen. Je mehr daher seine Erziehung nach seinem Stande eingerichtet senn wird, je früher und gründlicher er in seiner Jugend von demjenigen, wozu ihn seine Geburt beruft, unterrichtet wird, besto besser wird er demselben in späteren Jahren nachzuleben wissen.

Sie haben jest das beste, was ich im Stande bin Ihnen zu sagen. Ich erwarte jest die Verbesserung und Ergänzung, die Sie nöthig sinden werden, um meine Anmerkungen richtiger und beutlicher zu machen. Ich will noch eine einzige hinzusügen, die mir mitten in meiner Arbeit eingefallen. Sollte es den Philosophen, wenn sie die Beichen der menschlichen Begriffe erklären und recht bestimmen wollen, nicht öfters als den Kindern gehen, die sich Mühe geben, das Queckssilber sestzuhalten?

- 6. 280. lies : Fruchten, Die uns flug machen.
- ⑤. 285. Diogenes είς θίατρον είσήει Ιναντίος τοις ξειούσιν ξοωτηθείς δὶ διὰ τί; τοῦτο, Ιφη, παντὶ τῷ βίῳ ἐπιτηδεύω ποιείν. Diog. Laert. VI, 2, 64.
- S. 322. Concetti la langue italienne se prête aisément aux petits jeux de mots et d'imagination, aux pointes puériles et recherchées qu'on appelle mal-à-propos du bon nom de concetti. Traité de la formation méch. des langues par le Prés. de Brosses. Chap. I. §.9.
- 6. 887. lette Tag bes verg. Jahres f. G. 289.
- 6. 850. 3. 10. lies: indem ich Gie fur noch einmal . .
- 6. 870. 3. 21. 22. lies: einer vaterlichen Aufwallung.
- S. 377. Eprier sgl. Curt. IV, 1. Justin. XI, 10. Plut. de Alex. fort. or. II, c. 8.
- S. 387. 3. 9. lies: ein folder Bunfch.
  - . 15. Lehrern ft. Lehren.
- S. 289. schismam Repfer Sigismund auf bem Concilio zu Costnitz sagte: Wir wollen kein schismam haben, und als deß Pabst Gesandter ihn corrigirte, es were generis neutrius: Antwortet der Repfer: Wer sagts? Als ihm geantwortet ward: Alexander Gallus, Priscianus und andere gelehrte Männer 2000, Autwortet er: So bin ich ein Kepfer, und höher als sie, kan wol gar ein andere Grammatic machen. Dann bin ich ein Herr der Recht und Sachen, so bin ich auch vielmehr ein Herr über die Wort. 3. W. Jinkgräf der Teutschen scharssinnige kluge Sprüche.
- S. 390. Philosoph . . von der Unsterblichkeit der Seele f. II , 36.
  - = = 3.4. lies: also sich nichts anders.
- 6. 400. 3. 28. hat man da Erdicht.

S. 402. u. 510. platon. Gefprach - Alcibiades I.

S. 408. lies : und ju mahreren als Theaterfabeln.

S. 405. . bas Gefen ben Juden.

S. 407. 3.8. 4. lies: find unfere Bernunftlehren u. Erf.

6. 409. lies : moralifchen Rappzaum.

S. 415. Der erfte Theil ber Briefe Die Reuefte Bitt. betr., welcher 1759 ben Friedr. Ricolai erschien, bat folgende "Einleitung: Der Berr von R. ein verdienter Officier, u. gugl. ein Dann von Beidmad u. Gelebrfamfeit, ward in ber Schlacht ber Bornborf verwundet. Er ward nach Rr. gebracht ... Langeweile u. ein gewiffer milit. Edel por polit. Renigfeiten trieben ibn, bey ben ungern verlaffenen Dufen eine angenehmere Be-Schäftigung zu fuchen. Er fdrieb an einige von feinen Freunden in B. und ersuchte fie, ihm die Bude, welche ber Rrieg in feine Reuntniß ber neueften Litt. gemacht, ausfüllen gu belfen ... Bie mir, bem Berausgeber, bie Briefe, welche baraus entftanden, in bie Sanbe gerathen, fann bem Dublico febr gleichgultig fenn. 3ch theile fie ibm mit zc."

Der vierte Brief handelt von eines gemiffen E. G. Bergmann Ueberf. von Bolingbrotes Briefen; der 7. bis 14. beschäftigen fich mit Bieland.

S. 416 u. 463. Pothagoras — Cic. Tusc. V, S. Diog. Laert. VIII, 6, 8. Jambl. u. a.

6. 422. 3. 11. lies : ein figurlich Bort.

6. 489. 3. 17. ift gu lefen: benn ich halte beine Befehle.

S. 440. wie ein comischer Selb Prose reden — Le bourgeois gentilhomme par Molière Acte II, Scène 6.

Mons. Jourdain. Il n'y a que la prose ou
les vers? Le Maître de Philosophie. Non,
Monsieur. Tout ce qui n'est point prose est
vers; et tout ce qui n'est point vers est

prose. Mons. J. Et comme l'on parle, qu'est-ce que donc que cela? Le M. de Phil. De la prose. Mons. J. Quoi! quand je dis: Nicole, apportez-moi mes pantoufies, et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose? Le M. de Phil. Oui, monsieur. Mons. J. Par ma foi, il y a plus de quarante ans que je dis de la prose, sans que j'en susse rien; et je vous suis le plus obligé du monde, de m'avoir appris cela.

- 6. 444. Serobot II, 136.
- 6.456. Gieb uns Gesundheit Bgl. bas gr. Skolion Plat. Gorg. 451 ed. Steph., Simonid. Fr. 12.
- S. 463. lies : in folden Gachelchen.
- S. 464. = fo leblos beurtheilen.
- S. 465. ichlaffen Rnien.
- 6. 466. Richter .. Renner vgl. 6. 415.
- S. 468. Aristoteles lσχνοσκελής, φασίν, ήν. Diog.
   L. V, 1, 1. et ib. Epigr. in notis Menag.
- S. 476. Aegypter f. Herodot. II, 78.
- S. 481. 3. 17. lies: auf benen ich.
  - 2 κατά το βουστροφηδόν wie der Ochse beyme Pflügen geht, d. i. von der Linken zur Rechten, und dann wieder umgekehrt; so ift eine Art alter Inschriften geschrieben.
- S. 485. lies : nicht in die Erde graben.
- 6. 488. nicht fo leicht einfallen.
  - S. 492. = Schwäche und Ungewißheit.
  - 3. 506. zwey Briefe f. II, 443.
  - 5.512. Φήσείοι ἐπεὶ λίγων ποτὲ γνώμην πρὸς τὸν σῆμον εὐσοχίμει, καὶ πάντας ὁμαλῶς ἐώρα τὸν λόγον ἀποσεχομένους, ἐπιστραφεὶς πρὸς τοὺς φίλους εἶπεν' Οὐ δή πού τι κακὸν λέγων ἔμαυτὸν λέληθα; Plut. vit. Phoc. c. 8.

- S. 518. ein aufrichtiger Sophist Simontbes, f. Cic. Nat. D. I, 22, 60. Minuc. Fel. Octav. c. 18. Den Thales nennt Tertull. Apol. c. 46. n. ad Nationes II, c. 2.
- S. 515. Papagepen . χαίζε vgl. Pers. Prol. v. 8. Macrob. Saturnal. II, 5.
- S. 518. lies: an gemaltem Feuer.

# Zum zwenten Theil.

## Sofratische Dentwürdigkeiten.

Won biesem Werke ist die erste Nachricht in einem Briefe an J. G. Lindner I, S. 470. Ebenda S. 469 wird auf den Brief 49 an Kant zurückgewiesen, welcher über die Entstehung des Planes Licht geben kann. Weitere Nachricht I, 472. Ein aubsührliches Inhaltsverzeichnis I, 476. Agl. I, 488 u. 497. Als Memoiren ist die Schrift bezeichnet III, 53. Bon einer neuen Umarbeitung, nachbem Hamann den Plato gelesen (III, 8.) III, 111. 829. Später wird das Werk erwähnt in der Beplage zun Denkw. IV, 99. (V, 21.), im sliegenden Brief VII, 73 ff. und in einem Brief an Schessner VII, 214. (III, 178.). Ueber die Ausnahme desselben siehe ben ben Wolken.

In Münster sollte hamann für bie Fürstin Galigin Erlanterungen entwerfen; es ist aber leiber ben bem folgenden zu G. 14. 15. ber Denkw. geborigen Stude geblieben.

Ich weiß nicht recht, worin eigentlich die Schwierigkeit liegt, die ich an der angezeichneten Stelle
heben soll. Wer sich die Gelehrsamkeit wie ein Pantheon vorstellt und, ohne den Geist des Apoll
und der neun Musen zu kennen und zu fühlen,
nur ihre Bildfäulen und den Titel berselben angafft, muß sich freylich an dem Aberglauben ihrer Berehrer und an dem Diensteifer ihrer Maul = und Bauch = Pfassen mehr stoßen als erbauen. Aus diesem Gesichtspuncte müssen alle Anmerkungen über die deutschen, englischen und französischen Geschichtschreiber der Philosophie, die mit muth-williger Unkunde nach läppischen National Borutheilen oder Idolen, wie Baco sie nennt, zugeschnitten sind, beurtheilt werden.

Ich weiß nicht zc. Ich habe mir die Gelehrsfamkeit als ein Pantheon und Musentempel vorsgestellt, wo jeder Theil seine Denks und Bildsfäule hat, die durch eine Ausschrift besser, als durch Attribute bezeichnet wird. Man sucht noch immer nach dem Begriffe des Dings, der immer ein Räthsel gewesen ist und bleiben wird.

On a décoré souvent du nom de philosophie ce qui n'est proprement que la lie qui demeure après l'effervescence de l'imagination. Worin unterscheidet sich die wahre von der Legion falscher Philosophie? Gehören alle Grillen berjenigen, die sich Philosophen nennen und dafür ausgegeben werden, dahin, so lauft alles auf Gedächtniswert und Ueberlieferung hinaus.

Benn ich mir die Gelehrsamkeit als ein Pantheon vorstelle, und alle Theile berfelben als Gögenbilder mit einer Aufschrift, so war wohl meine Abficht, die Bewunderung und ben Dienft ber Musen lächerlich zu machen und mit meiner Unwissenheit ein wenig zu pralen, wie ber leichtfertige Sokrates, aber so attisch that, als ich ihm böotisch nachahmen wollte.

Es folgen hier die von Samann in seinem durchschofsenen Eremplar der Denkw. so wie in ein paar anderen Eremplaren neben dem Texte hingeschriebenen Stellen und Erläuterungen, von welchen fich die nicht von ihm herruhsenden durch den kleineren Oruck unterscheiden. — In einem Er. der Denkw, steht über dem Titel geschrieben: Salbaderenen.

### S. 3. Unter ber Zueignung:

-- δδ' οὖτις, ποῦ 'στίν; — Eurip. Κύχλωψ. S. 5. ist der Text so geändert: Du mußt alles rich= ten und verstehst nichts; Du mußt alles wissen und lernst nichts; Du lernest immerdar und kannst nimmer zur Erkenntniß der Wahrheit kommen. 2 Tim. III, 7. Spr. Sal. IX, 13.

Dazu: ἀπίστους είναι τινας ἐπιστύφων Ἡράκλειτος φησίν ᾿Ακοῦσαι οὐκ ἐπιστάμενοι οὐδ᾽ εἰπεῖν. Clem. Alex. Strom. Lib. II, p. 369.

S. 6. zu ben erhörenben Füßen — vgl. Diog. Laert. II, 8, 79.

#### S. 7. Der anbere - Rant.

ό δὲ πρὸς τὸν βίον ἀναφέρων ἔκαστα τὸν ὀρ-Θὸν, ἔκ τε τῶν Ἑλληνικῶν καὶ τῶν βαρβαρικῶν (von Juben und Christen) ὑποδείγματα κομίζων, πολύπειρος οὖτος τῆς ἀληθείας ἰχνευτὴς, καὶ τῷ ὄντι πολύμητις, δίκην τῆς βασάνου λίθου ἥδ' ἔστι Λυδὴ, διακρίνειν πεπιστευμένη τὸ νόθον ἀπὸ τοῦ ἰθαγενοῦς χρυσίου καὶ ἰκανὸς ὅν χωρίζειν ὁ πολύϊδρις ἡμῶν καὶ γνωστικὸς, σοφιστικὴν μὲν, φιλοσόφου κομμωτικὴν δὲ, γυμναστικῆς καὶ μετὰ (Sylb. leg. καὶ μὴν καὶ) τὰς ἄλλας τῆς κατὰ τὴν βάρβαρον φιλοσοφίαν αἰρέσεις, αὐτῆς τῆς ἀληθείας. Clem. Alex. Strom. I, p. 291.

- ἔστι γὰρ δόκιμον νόμισμα καὶ ἄλλο κίβδηλον, ὅπερ οὐδὲν ἔλαττον ἀπατᾳ τοὺς ἰδιώτας, οὐ μὴν τοὺς ἀργυραμοιβούς οἱ ἴσασι
μαθόντες τό τε παρακεχαραγμένον καὶ τὸ
δόκιμον χωρίζειν καὶ διακρίνειν. οὕτως ὁ ἀργυραμοιβὸς τῷ ἰδιώτη τὸ νόμισμα τοῦτο μόνον ὅτι κίβδηλόν ἐστι φησί — Clem. Alex.
Strom. II, p. 365.

έδει οὖν τοιοῦτόν τι ἔχειν ἡμᾶς καὶ ἐν τῷ βίω, οἰον ἐπ' ἀργυρίου, Ἱν' εἰπεῖν δύνωμαι καθάπερ ὁ ἀργυρογνώμων λέγει, Φέρε ἢν θέλεις δραχμὴν, καὶ διαγνώσομαι ἀλλ' ἐπὶ συλλογισμῶν, Φέρε ον θέλεις, καὶ διακρινῶ σοι τὸ ἀναλυτικόν τε καὶ μή. Arrian. Lib. II, 3.

τοὺς οὖν ἀσκητὰς ὅσπερ νόμισμα δοκιμάζει ὁ ὀρθὸς λόγος, πότερα κεκηλίδωνται, ἐπί τι τῶν ἐκτὸς ἀναφέροντες τὸ τῆς ψυχῆς ἀγαθόν, ἡ ὡς δόκιμον διαστέλλουσιν, ἐν διανοία μόνη διαφυλάττοντες τοῦτο. Philo Leg. Alleg. Lib. II, p. 91.

Philo quis rerum divinarum haeres p. 505. de nominum mutat. p. 1077.

S. 7. Rein Theil ber Kritik -

'Ω Ζεῦ, τί δη χρυσοῦ μὲν δς κίβδηλος ξ, τεκμήρι' ἀνθρώποιοιν ὅπασας σαφῆ'
'Ανδρῶν δ'ὅτφ χρη τὸν κακὸν διειδέναι οὐδεὶς χαρακτὴρ ἐμπέφυκε σώματι. Eurip.

Medes.

Juliani opp. ex edit. Spanhem. Oratio II, p. 91.

- S. 9. An bie 3ween vgl. Briefw. mit Jac. S. 18.
- S. 9. Unter ber Zueignung :
  - -- σμικρά μέν τάδ', άλλ' δμως ά 'χω - - Sophocl. in Electra.
  - - vobis, vobis, non huic vulgo -

Justi Lipsii Epist. LXXXV, Cent. II. Vulgo non scripsimus, sed tibi et tui similibus, nec aliter quam prisci suis aenigmatibus et fabularum involucris arcebant idiotas homines a mysteriis, et nos consuevimus absterrere illos a nostris dapibus, quas non polluere non possent, amariori paululum cortice verborum. Jo. Pic. Mirandola ad Hermolaum Barbarum probarbaris philosophis in Phil. Melanthonis Epistolis p. 207.

Daneben: Rach bem in ganz Italien angenommenen Grunbsatz bes Pythagoras ware bie Bahl 2 bie unglücklichste, indem dieselbe bas bose Grundwesen, die Unordnung und Verwirrung bezeichnete. Pythagoras vergleicht diese Bahl mit der unfruchtbaren und beswegen verachteten Diana.

(vgl. Phot. biblioth. cod. 187. pag. 461 ed. Höschel.)

S. 11. Die Analogie -

Analogy, man's surest guide below.

Young Night 6. The Infidel reclaimed. . Der Gaft von Elis zu Sofrates bem jungern: `Χαλεπόν, & δαιμόνιε, μή παραδείγμασι χρώμενον ίπανως ενδείπνοσθαί τι των μειζόνων. κινδυνεύει γάρ ήμων έκαστος οίον όναρ εiδώς απαντα πάντ' αὖ πάλιν ωσπερ επαρ άγνοεϊν. —— τοὺς παϊδας ἴσμεν, ὅταν ἄρτι γραμμάτων έμπειροι γίγνωνται, ὅτι τῶν στοιχείων εκαστον εν ταϊς βραχυτάταις καὶ ράσταις των συλλαβων ίκανως διαισθάνονται, καὶ τάληθη φράζειν περί έκεινα δυνατοί γίγνονται. ταὐτὰ δέ γε ταῦτα ἐν ἄλλαὶς ἀμφιγνοούντες πάλιν δόξη τε ψεύδονται καὶ λόγφ. Αρ' οὖν οὐχ ώδε ῥᾶστον καὶ κάλλιστον ἐπάγειν αὐτοὺς ἐπὶ τὰ μήπω γιγνωσκόμενα; - 'Ανάγειν πρώτον ἐπ' ἐκεϊνα ἐν οίς ταὐτὰ ταῦτα ὀρθῶς ἐδόξαζον, ἀναγαγόντας δὲ τιθέναι παρά τὰ μήπω γιγνωσκόμενα, καὶ παραβάλλοντας ένδεικνύναι την αὐτην όμοιότητα καὶ φύσιν ἐν ἀμφοτέραις οὖσαν ταῖς συμπλοκαϊς, μέχρι περ αν πασι τοῖς άγνοουμένοις τὰ δοξαζόμενα ἀληθώς παρατιθέμενα δειχθή, δειχθέντα δέ, παραδείγμαθ' ούτω γιγνόμενα, ποιήση των στοιχείων εκαστον πάντων εν πάσαις ταϊς συλλαβαϊς, τὸ μεν ἔτερον ώς τῶν ἄλλων ἕτερον ὄν, τὸ δὲ ταὐ-. τον ώς ταὐτὸν ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ έαυτῷ προςαγορεύεσθαι. — ὅτι παραδείγματός γ' ἐστὶ τότε γένεσις, δπόταν δυ ταυτόν έν έτέρω διεσπασμένω, δοξαζόμενον όρθως καὶ συναχθέν περὶ ἐκάτερον ὡς συνάμφω μίαν άληθη δόξαν ἀποτελη. Θαυμάζοιμ' ἀν οὖν εἰ ταὐτόν τοῦτο ἡμῶν ἡ ψυχὴ φύσει περὶ τὰ τῶν πάντων στοιχεῖα πεπονθυῖα τοτὲ μὲν ὑπ' ἀληθείας περὶ ἐν ἔκαστον ἐν τισι συνίσταται, τοτὲ δὲ περὶ ἀπαντα ἐν ἔτέροις αὖ φέρεται, καὶ τὰ μὲν αὐτῶν άμη γέ πη τῶν συγκράσεων ὀρθῶς δοξάζει, μετατιθέμενα δ' εἰς τὰς τῶν πραγμάτων μακρὰς καὶ μὴ ραδίους συλλαβὰς ταὐτὰ ταῦτα πάλιν ἀγνοεῖ; Platonis Politicus.

S.11. bie Fronie — - ὁ Σωκράτης εἶρων ὧν φύσει — Juliani oratio VII, p. 237.

S. 12. ben Schleper gu borgen -

καὶ μὴν στολήν γ' ελληνα καὶ ρυθμον πέπλων
- - τὰ δ' άλλα βαοβάρου χερὸς τάδε. Eurip. in Heraclid.

άρμόζει γὰρ, οἶμαι, τῆς ἀληθείας τὰ σπέρματα μόνοις φυλάσσεσθαι τοῖς τῆς πίστεως 
γεωργοῖς. Clem. Alex. Strom. Lib. I. p. 278. 
τῆς ἐπικρύψεως τὸν τρόπον, θεῖον ὅντα ὡς 
ἀληθῶς καὶ ἀναγκαιότατον ἡμῖν, ἐν τῷ ἀδύτῷ τῆς ἀληθείας ἀποκείμενον, ἱερὸν ἀτεχνῶς 
λόγον, Αἰγύπτιοι μὲν διὰ τῶν παρ' αὐτοῖς 
ἀδύτων καλουμένων, Ἑβραῖοι δὲ διὰ τοῦ 
παραπετάσματος ἤνίξαντο. Id. ibid. Lib. V, 
p. 555.

- χρησιμώτατον τὸ τῆς συμβολικῆς έρμηνείας εἶδος είς πολλὰ, καὶ πρὸς τὴν ὀρθήν Βεολογίαν συνεργοῦν, καὶ πρὸς εὐσέβειαν, καὶ πρὸς ἐπίδειξιν συνέσεως, και πρὸς βραχυλογίας ἀσκησιν, και σοφίας ἔνδειξιν. Clem. Alex. Strom. Lib. V, p. 569.

Των μιμουμένων οι μέν είδότες δ μιμούνται τοῦτο πράττουσιν, οί δ' ούχ είδότες. καί τοι τίνα μείζω διαίρεσιν άγνωσίας τε καλ γνώσεως Βήσομεν; - - Τὸ σὸν σχῆμα καὶ σὲ γιγνώσκων αν τις μιμήσαιτο, τί δαί δικαιοσύνης τὸ σχημα καὶ ὅλης συλλήβδην ἀρετῆς; άρ' οὐκ άγνοοῦντες μέν, δοξάζοντες δέ πη, σφόδρα ἐπιχειροῦσι πολλοὶ τὸ δοκοῦν σφίσι τούτο ως ενόν αὐτοῖς προθυμεῖσθαι φαίνεσθαι ποιείν, ότι μάλιστα έργοις τε καὶ λόγοις μιμούμενοι; - - Μιμητήν δή τοῦτόν γε ετερον εκείνου λεκτέον οίμαι, τον άγνοοῦντα του γιγνώσκοντος, πόθεν ουν δνομα έκατέρφ τις αὐτῶν λήψεται πρέπον; ἢ δῆλον δὴ χαλεπὸν ὄν, διότι τῆς τῶν γενῶν κατ' εἴδη διαιρέσεως παλαιά τις, ώς ξοικεν, αἰτία τοῖς ἔμπροσθεν καὶ ἀσύννους παρῆν, ώστε μηδ' ἐπιχειρείν μηδένα διαιρείσθαι καθό δή των όνομάτων ἀνάγκη μή σφόδρα ἀπορεῖν. ὅμως δὲ, καν ή τολμηρότερον είρησθαι, διαγνώσεως ένεκα την μέν μετά δόξης μίμησιν δοξομιμητικήν προσείπωμεν την δέ μετ' επιστήμης ίστορικήν τινα μίμησιν. — (Ὁ σοφιστής οὐκ έν τοῖς εἰδόσιν ἦν, ἀλλ' ἐν τοῖς μιμουμένοις). Τὸν δοξομιμητὴν δὴ σκοπώμεθα ὥςπερ σίδηρου, είτε ύγιης είτε διπλόην έχων τινά έστιν έν έαυτῷ, ἔχει τοίνυν καὶ μάλα συχνήν. ὁ μέν γάρ εὐήθης αὐτῶν ἐστίν, οἰόμενος εἰδέ-

ναι ταύτα ά δοξάζει· τὸ δε θατέρου σχήμα διά την έν τοις λόγοις κυλίνδησιν έγει πολλην υποψίαν και φόβον ως άγνοει ταυτα ά πρός τοὺς ἄλλους ὡς εἰδώς ἐσχημάτισται. οὐκούν τον μέν άπλούν μιμητήν τινα, τον δέ είρωνικόν μιμητήν Βήσομεν; - καὶ μοι διττώ καταφαίνεσθόν τινε τον μέν δημοσία τε καί μακροῖς λόγοις πρὸς πλήθη δυνατὸν εἰρωνεύεσθαι καθορώ, τον δε ιδία τε και βραχέσι λόγοις ἀναγκάζοντα τὸν προσδιαλεγόμενον έναντιολογεῖν αὐτὸν αύτῷ. τὸν μακρολογώτερον ἀποφαίνομεθα δημολογικόν τον ετερον έρουμεν σοφιστικόν, έπείπερ ούκ είδότα αὐτὸν ἔθεμεν μιμητής δ' ών τοῦ σοφοῦ δῆλον ατι παρωνύμιον αὐτοῦ τι λήψεται. Τὸν δή της έναντιοποιολογικής είρωνικού μέρους τῆς δοξαστικῆς μιμητικόν, τοῦ φανταστικοῦ γένους ἀπὸ τῆς είδωλοποιικῆς οὐ θεῖον ἀλλ' άνθρωπικόν της ποιήσεως άφωρισμένον έν λόγοις τὸ θαυματοποιικὸν μόριον, ταύτης τῆς γενεάς τε καὶ αίματος δς άν φη τον δντως Σοφιστην είναι, τάληθέστατα, ώς ξοικεν, έρεί. Enbe von Platons Sophisten.

S. 12. welche schwimmen könnten — atque hic tam docilis ad cetera, natare nesciit. Sueton. de Caligula.

8.12. wird mir Ihr parthenisch 26. — 'Αργεϊ' ἀνείδη και Φρυγών ἐπαινέσεις ἀνέμοις φέρέσθαι παραδίδωμ' - - Burip. Τρωάδ.

S. 13. frang. Staatsminister — Richelieu.

- S. 13. Gin berühmter Runftler Girardon.
  - ein Monarch Ludwig XIV.
  - · ber Schthe Peter ber Große.
- S. 14. bem ftummen Stein Habacuc III, 19. Berem. II, 27.

τότε γὰρ, φησί τις προφητεία, δυστυχήσει τὰ τῆδε πράγματα, ὅτ' ἀν ἀνδριὰσι πιστεύσωσιν. Clem. Alex. p. 61.

- S. 14. Aufschrift ber philos. Geschichte Leibnig verglich die Gelehrten = Historie den Apothekersbüchsen, und einen Wann, der sich daran des gnügte, einem Pharmacopolae magis pixides quam medicamentorum illis contentorum compositiones noscenti. Siehe Epist. XXXIII. ad Jo. Christ. Langium, summum antistitem Idsteniensem im 3. Vol. seiner Briefe.
- S. 14. jenes Bild ber Schönheit Cicero erzählt biese Geschichte im Ansang bes zwenten Buchs de inventione Rhetorica von ben Crotoniaten, die zur Zierbe ihres Tempels der Juno den Zeuris verdungen, ut mutum in simulacrum ex animali exemplo veritas transferatur. Plin. XXV. 9.

Siehe Lucian im Gespräch: Die Gemalbe.

S. 15. Mortes: Philosophie — φιλοσοφία γάρ τοι ἐστίν, ὧ Σώπρατες, χαρίεν, ἀν τις αὐτοῦ μετρίως ἄψηται ἐν τῷ ἡλιπία ἐἀν δὲ περαιτέρω τοῦ δέοντος ἐνδιατρίψη, διαφθορὰ τῶν ἀνθρώπων. Callicles in Platons Gorgias.

- S. 16. als ein müßiger Bufchauer
  - -- ὡς γραφεύς τ' ἀποσταθείς. **Eurip.** Έκάβη.
- 3.16. Gin Phrygier φαίνεται τὰ Φρυγῶν ἐθνοῦν αλλ σο ἀθρονέστερα εἶναι τῶν ἀλλων ἐθνῶν καὶ γὰρ δὴ καὶ σπανιάκις Φρύγες ὀμνύουσιν. Socrat. Hist. Eccl. IV, 28. καὶ γὰρ τοὺς οἰασδήποτε ἄλλης αἰρέσεως σωφρονέστερον βιοῦντας Φρύγας καὶ Παφλαγόνας ἐστὶν εὐρεῖν. ibid.
- S. 17. hellenistische Muse unsers von Bar herr von Bar, ein Deutscher, aus bem Osnabrücklichen gebürztig, hat in franz. Sprache geschrieben: Epitres diverses sur des Sujets differens. Nouv. edit. en 8 Tomes. Fres. et Leips. 1755. Mehrere dieser Briefe sind an bekannte Personen aus Moliere's Comödien gerichtet, so der 8. im 1. Band an Jourdain (s. hamann I, 27.) und der zwepte im 2. Band an Thomas Diafoirus (aus dem Malade imaginaire); in diesem kommt die Stelle por:
  - -- ces Hommes divins, que l'Histoire nous vante; Ce sont de vrais Heros tout dignes qu'on les hante. Ainsi que le Vulgaire implore tous ses Saints, Appelle à ton secours ces Grecs et ces Romains, Que le Ciel aux Gentils choisit pour Interprêtes, Tout comme au Peuple Juif il donna les Prophêtes.
- S. 17. göttliche Menschen unter ben Seiben Philo p. 874. Balzac im fünften Discours seines christlichen Sokrates fragt, ob Gott nicht ben heiligen Thomas ben Nachfolgern bes Aristoteles zum Besten gesandt habe, sie nach ihrer Mode zu bekehren, um selbige durch Schlüsse und ihre Dialektik zu gewinnen. Co saint Tho-

mas de l'Ecole n'auroit-il point été choisi pour être l'Apôtre de la Nation des Peripatéticiens, qui n'étoit pas encore bien assujettie et bien domtée? Nation présomptueuse et mutine, qui défère si peu à l'autorité, qui se fonde toujours en raison, qui demande toujours pourquoi cela est; qui est si impatiente de repos, si ennemie de la paix, si disposée aux choses nouvelles. Il me semble que cette dernière Mission n'a pas été inutile.

- 3.17. ben bie Propheten Protarchus in Platonis Philebo: Δέομαί γε, & Σώκρατες, αὐτόν σε ήμιν γενέσθαι προφήτην, ενα μηδὲν ήμετς σοι περὶ τὸν ἀγωνιστὴν ἐξαμαρτάνοντες παρὰ μέλος φθεγξώμεθά τι.
- S.20. Bas hat biefer junge Mensch 'Hράκλεις, ως πολλά μου κατεψεύδεθ' ὁ νεανίσκος. Diog. Laert. in Platone p. 208.
- 3.21. Softates hatte nicht vergebens ic. Δοκεῖ μοι χρῆναι κατὰ φύσιν, ὅσπερ ἀγαθοὶ
  ἐγένοντο, οὕτω καὶ ἐπαινεῖν αὐτούς. ἀγαθοὶ
  δέ γ' ἐγένοντο διὰ τὸ φῦναι ἐξ ὰγαθῶν. τὴν
  εὐγένειαν οῦν πρῶτον αὐτῶν ἐγκωμιάζωμεν,
  δεύτερον δὲ τροφήν τε καὶ παιδείαν, ἐπὶ δὲ
  τούτοις τὴν τῶν ἔργων πρᾶξιν ἐπιδείξωμεν,
  ὡς καλὴν καὶ ἀξίαν τούτων ἀπεφήναντο.
  Socrates im Menerenus. Δικαιότατον δή
  κοσμῆσαι πρῶτον τὴν μητέρα αὐτήν πᾶν
  τὸ τεκὸν τροφὴν ἔχει ἐπιτηδείαν ῷ ἀν τέκη. Ibid.
  Εἶτα.

Είτα, ὁ καταγέλαστε, οὐκ ἀκήκοας ὡς ἐγω εἰμι νίὸς μαίας μάλα γενναίας τε καὶ βλοσυράς, Φαναιρέτης; — άρα καὶ ὅτι ἐπιτηθεύω τὴν αὐτὴν τέχνην ἀκήκοας; Socrates 3mm Theatetus in Platons Gefpräch biefes Ramens. Προσφέρου οὖν πρός με ὡς πρὸς μαίας νίὸν καὶ αὐτὸν μαιευτικόν. ibidem.

Μενέδημος ὁ Πυρραΐος Πλάτωνος μεν γεγονώς μαθητής, πρεσβύτερος δε γεγονώς Αριστοξένου, λέγει εν τῷ Φιλοκράτους, ὅτι οὐκ ἐπαύετο Σωκράτης οὖτε ὑπὲρ τοῦ πατρὸς ὡς λιθουργοῦ λαλῶν, οὖτε ὑπὲρ τῆς μητρὸς ὡς μαίας. Cyrill. contra Julianum. Lib. VI, p. 208.

Sophroniscum Socrates exspirare non patitur. Seneca de Benefic. III, c. 32.

S.21. ber Leib eine Figur ber Seele — Die Mten nannten ben Leib ein Gefpenft (είδωλον) ber Seele.

τύπος γάρ τίς έστι τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς, ὡς καὶ ἡ φυσιογνωμονικὴ σοφία δείκνυσι. Sext. Empir. Pyrrh. Hypotypos. Lib. I. cap. 14. §. 85.

- S. 21. zur Anm. S. vom Bapsthumb zu Rom wider ben Romanisten zu Leipzig. (Walch. Th. XVIII. S. 1218.)
- S.22. bie Rraft ber Trägheit There seems to be in mind as there is in matter a kind of visinertiae, which resists the first impulse to change etc. Lieutenant Cook's

Voyage round the world in Hawkesworth's Journal Vol. II. p. 6.

Τό γε μην άγνοειν έστιν επ' άλήθειαν όρμωμένης ψυχης, παραφόρου ξυνέσεως γιγνομένης, οὐδεν άλλο πλην παραφροσύνη, fagt ber Gaft von Glis in Platons Sophisten.

Plato bifariam partitur animam, per rationale et irrationale — duo genera subdividit ex irrationali: indignativum, quod appellant θυμικόν, et concupiscentivum, quod vocant ἐπιθυμητικόν. Tertull. de Anima cap. 16.

- S.22. ahmte Sokrates seinen Bater nach Accusativus rei, non Dativus personae.
- S.22. ber, indem er wegnimmt - non in omni marmore necesse sit inesse vel Praxitelia capita. illa enim ipsa efficiuntur detractione: nec quidquam illuc affertur a Praxitele; sed quum multa sunt detracta, et ad lineamenta oris perventum est, tum intelligas, illud, quod jam expolitum sit, intus fuisse. Cic. de Divinatione II, 21.
- S. 22. zur Anm. über ben VI. Bußpfalm (Pf. 130. v. 5.) (Balch. Th. IV. S. 2357.)
- S.22. Schwärmer Klopftock im nordischen Bu-
- S. 23. weil sein Bater einer mar.

- - πατρίαν είπερ καθ' όδον εὐθύπομπος αἰών ταϊς μεγάλαις δέδωκεν κόσμον 'Αθάναις. Pindar. Νεμέων β'.

#### 3. 24. oben.

δύο ἔστωσάν σοι μέγιστοι σκοποὶ, Θεῶν μὲν Ζεὸς, ἀνδρῶν δὲ φιλοσόφων Σωκράτης. Appion in Εγκωμίω μοιχείας. Clement. Homil. V. p. 661. ex edit. Clerici.

- S. 24. Entbedungen bes Gefichtsbeuters Zopyrus, Cicero Tusc. Quaest. IV, 37. Id. De Fato. 5.
- 6.25. in fid) felbst leiben und streiten mussen.

  Τα φίλε Πάν τε καὶ άλλοι ὅσοι τῆδε Θεοί, δοίητέ μοι καλῷ γενέσθαι τάνδοθεν τάξωθεν δὲ ὅσα ἔχω, τοῖς ἐντὸς εἶναί μοι φίλια.

  πλούσιαν δὲ νομίζοιμι τὸν σοφόν. τὸ δὲ χρυσοῦ πλῆθος εἴη μοι ὅσον μήτε φέρειν μήτε άγειν δύναιτ' άλλος ἢ ὁ σώφρων.

Βιότου δ' άτρεκεῖς ἐπιτηδεύσεις φασὶ σφάλλειν πλέον ἢ τέρπειν,

τη δ' έγιεία μαλλον παλεμείν fagt bie Barterin ber Phabra in Euripid. Hipp.

S.25. Zußstapfen göttlicher Gegenwart erflärt — - ita rudes adhue homines agebant, ut cujuslibet novi viri aspectu quasi divino commoverentur. Tertull. Apolog. adv. gentes Cap. X. Isocrates in orat. de Helenae laudatione. Diog. Laert. de Pythagora,

Von Teridates, bessen Tod Artaxerxes burch ganz Assen hat betrauern lassen Aelianus Var. Hist. Lib. XII. — Jo. Bapt. Porta de humana Physiognomia Lib. II, cap. XIII.

-- ὁ μέγας ὁμοκρατής, ber breitschultrige Αίας -- Sophoel. Αί. μαστιγρφ. Δικαιοσύνης μέν οὖν καὶ σωφροσύνης καὶ οσα ἀλλα τίμια ψυχαῖς, οὐκ ἔνεστι φέγγος οὐδὲν ἐν ταῖς τῆδε ὁμοιώμασιν, ἀλλὰ διὰμυδρῶν ὀργάνων μόγις αὐτῶν καὶ ὀλίγοι ἐπὶ τὰς εἰκόνας ἰόντες Βεῶνται τὸ τοῦ εἰκασθέντος γένος. ⑤οἶταίε8 in Ŋlatons Ŋhābro.

"Οψις ήμιν όξυτάτη των διὰ τοῦ σώματος ἔρχεται αἰσθήσεων, ή φρόνησις οὐχ ὁρᾶται. δεινοὺς γὰρ ἀν παρείχεν ἔρωτας, εἴ τι τοιστον ἑαυτης ἐναργὲς εἴδωλον παρείχετο εἰς ὄψιν ἰὸν, καὶ τάλλα ὅσα ἐραστά. νῦν δὲ κάλλος μόνον ταύτην ἔσχε μοῖραν, ώστ' ἐκφανέστατον εἶναι καὶ ἐρασμιώτατον. Ibid.

- - 'Ο δ' άρτιτελής, ό των τότε πολυθεάμων, όταν θεοειδές πρόσωπον ίδη κάλλος εδ μεμιμημένον, ή τινα σώματος ίδέαν, πρώτον μέν ἔφριξε, καί τι των τότε ὑπῆλθεν αὐτὸν δειμάτων, είτα προσορών ώς Θεὸν σέβεται, καί εί μη δεδιείη την της σφόδρα μανίας δόξαν, θύοι αν ώς αγάλματι καί Θεφ τοῖς παιδικοῖς. Ibidem. — Οἱ δὲ ᾿Απόλλωνός τε καὶ έκάστου τῶν Θεῶν οὖτω κατὰ τον Θεον ιόντες ζητούσι τον σφέτερον παίδα πεφυχέναι, καὶ ὅταν κτήσωνται, μιμούμενοι αὐτοί τε καὶ τὰ παιδικὰ πείθοντες καὶ ρυθμίζοντες είς τὸ ἐκείνου ἐπιτήδευμα καὶ ἰδέαν άγουσιν, όση εκάστφ δύναμις — είς όμοιότητα αύτοις και τῷ Θεῷ, ὁν ἀν τιμῶσι, πάσαν πάντως ότι μάλιστα πειρώμενοι άγειν ούτω ποιούσι. προθυμία μέν ούν των ώς άλη-3ος ἐρώντων καὶ τελετή. Ibid.

- S. 26. Bibersprüche gewöhnt Μή με οίον πατραλοίαν υπολάβης γίγνεσθαί τινα τον τοῦ πατρος Παρμενίδου λόγον ἀναγκαῖον ήμιν άμυνομένοις ἔσται βασανίζειν, καὶ βιάζεσθαι τό τε μὴ ον ως ἔστι κατά τι καὶ τὸ ον αν πάλιν ως οὐκ ἔστι πη. Der Gaft von Clis in Platons Sophiften.
- S. 26. bis ihre Sophiften -- οὐκ ἀλλοκότως,
   જ Μενέξενε; καὶ ἡμῖν εὐθὸς ἄσμενοι ἐπιπηδήσονται οὖτοι οἱ πάνσοφοι ἄνδρες οἱ ἀντιλογικοί, καὶ ἐρήσονται εἰ οὖκ ἐναντιώτατον
   fagt Sofrates in Platons Lyfis.
- S. 26. Non foldem Wiberspruch . . belph. Dratel-- - si philosophandi libido est, Socratem sapientiae principem quisque vestrum tantus est, si poterit, imitetur. Ejus viri, quoties de coelestibus rogabatur, nota responsio est: Quod supra nos, nihil ad nos. Merito ergo de oraculo testimonium meruit prudentiae singularis; quod oraculum ipse praesensit, idcirco universis esse praepositum, non quod omnia comperisset, sed quod nihil se scire didicisset. Ita confessae imperitiae summa prudentia est. Hoc fonte defluxit Arcesilae et multo post Carneadis et Academicorum plurimorum in summis quaestionibus tuta dubitatio: quo genere philosophari et caute indocti possunt et docti gloriose. Caecilius Natalis in Min. Felicis Octavio p. 12.13.
- S.26. Gottern ju glauben decoror our ro

Θεῷ πεπιστευκέναι, καὶ μὴ τοῖς ἀσαφέσι λογισμοῖς καὶ ταῖς ἀβεβαίοις εἰκασίαις. Philo Leg. Allegor. Lib. II, p. 103.

S.26. sich Apoll nach ben Menschen richte — in Sophokles Oedipus Tyrannus sagt ber Chorus vom Avoll:

· • τώ

γάρ πλάκες άγρονόμοι πάσαι φίλαι —

- S. 26. λε philippisten Demosthenes - φιλιππίζειν Pythiam dicebat, id est, quasi cum Philippo facere: hoc autem eo spectabat, ut eam a Philippo corruptam diceret. Cio. de Divinat. II, 57.
- 8.26. Apollos zu senn Βάττον γάρ άν είς άνθρωπον βεόν, ή είς θεόν άνθρωπον μετα-βαλείν. Philo de Legatione ad Cajum. p. 1008.
- S. 26. Die Meberlieferung 2c. Plinius lib. 28, 4. machte schon ben Schluß: ostentorum vires in nostra potestate esse, ac prout quaeque accepta sint, ita valere - In Aùgurum certe disciplina constat, neque diras neque ulla auspicia pertinere ad eos, qui quamque rem ingredientes, observare se ea negaverint. Quo munere divinae indulgentiae majus nullum est.

S.27. welches bas thörichtfte Bolk auf uns gebracht,

Zusag: das für den Pöbel der Erde und zur Erbauung besselben gut genug ift.

S.27. Rreter - φιλοσοφία έστι παλαιοτάτη

τε καὶ αλείστη τῶν Ἑλλήνων ἐν Κρήτη τε καὶ ἐν Λακεδαίμονι, καὶ σοφισταὶ πλείστοι γῆς ἐκεὶ εἰσίν. ἀλλ' ἐξαρνοῦνται καὶ σχηματίζονται ὰμαθεῖς εἶναι, ἵνα μὴ κατάδηλοι ῶσιν ὅτι σοφία τῶν Ἑλλήνων περίεισιν. ⑤υ=. Frate8 in Ylaton8 Protagoras.

- 6.27. gähnen ὁ Κριτίας ἀχούσας ταστα καὶ ἐδών με ἀποροῦντα, ຝοπερ οἱ τοὺς χασμωμένους καταντικρὸ ὁρῶντες ταἀτὸν τοῦτο ξυμπάσχουσι, κἀκεῖνος ἔδοξέ μοι ὁπ' ἐμοῦ ἀποροῦντος ἀναγκασθήναι καὶ αὐτὸς ἀλῶναι ὑπὸ ἀπορίας. Platonis Charmides.
- S. 28. Firmament Matth. II, 2. Geifterwelt - Luc. II, 9. 13.
- S.29. Das fredje Geständniß Κινδυνεύομεν, δ Μένων, έγω τε καὶ σὸ φαθλοί τινες εἶναι ἀνδρες, καὶ σέ τε Γοργίας οὸχ ἰκανῶς πεπαιδευκέναι καὶ ἐμὲ Πρόδικος. Soft. in Ylastons Menon.
- ©.29. Das Loos ber Unwissenheit Aliquid ergo Socrates habuit cordis humani, qui quum intelligeret, haec non posse inveniri, ab ejusmodi quaestionibus se removit, vereorque ne in eo solo. Lact. Div. Inst. Lib. III. de falsa sapientia cap. 20.
- 30. entgehen bie Ginfalle —
   <sup>'</sup>P̄πμα δ' ἐργμάτων χρονιώ τερον βιοτεύει,
   <sup>'</sup>ö, τι κε σὺν Χαρίτων τύχα
   <sup>'</sup>γλῶσσα φρενὸς ἐξέλοι βαθείας. Pind.
   Nem. 4.

© .30. Softates scheint ic. — Recte ergo Socrates et eum secuti Academici scientiam sustulerunt, quae non disputantis sed divinantis est. Superest, ut opinatio in philosophia sola sit. Lact. lib. III. de falsa sap. cap. 3. Recte igitur Zeno ac Stoici opinationem repudiarunt; opinari enim te scire, quod nescias, non est sapientis, sed temerarii potius ac stulti. Ergo si neque sciri quidquam potest (ut Socrates docuit) nec opinari oportet (ut Zeno) tota philosophia sublata est. cap. 4.

S. 30. so gehört vielleicht eine Sympathie 2c. —

ηιξέ ποτε νηδύος άδ' αδρα. Euripid. in

Μιςίδιαδε in Platons Symposio: Έτι δὲ τὸ τοῦ δηχθέντος ὑπὸ τοῦ ἔχεως πάθος κἄμ ἔχει. φασὶ γάρ πού τινα τοῦτο παθόντα οὐκ ἐθέλειν λέγειν οἰον ἢν πλὴν τοῖς δεδηγμένοις, ὡς μόνοις γνωσομένοις τε καὶ συγγνωσομένοις εἰ πᾶν ἐτόλμα δρᾶν τε καὶ λέγειν ὑπὸ τῆς ὀδύνης. ἐγὼ οὖν δεδηγμένος τε ὑπὸ ἀλγεινοτέρου καὶ τὸ ἀλγεινότατον ὧν ἄν τις δηχθείη, — τὴν καρδίαν γὰρ ἢ ψυχὴν ἢ ὅ τι δεῖ αὐτὸ ὀνομάσαι πληγείς τε καὶ δηχθείς ὑπὸ τῶν ἐν φιλοσοφία λόγων, οἱ ἔχονται ἐχίδνης ἀγριώτερον, νέον ψυχῆς καὶ μὴ ἀφυοῦς ὅταν λάβωνται, καὶ ποιοῦσι δρᾶν τε καὶ λέγειν ὁτιοῦν, καὶ ὁρῶν αῦ Φαίδρους, ᾿Αγάθωνας, Παυσανίας, ᾿Αριστοδήμους τε καὶ ᾿Αριστο-

φάνεις. Σωκράτη δε αφτόν τι δει και λέγειν, και όσοι άλλοι; πάντες γάρ κεκοινωνήκατε τῆς φιλοσόφου μανίας τε και βακχείας. διὸ πάντες άκούσεσθε συγγνώσεσθε γάρ τοῖς τότε πραχθείσι και τοῖς νῦν λεγομένοις.

S.30. Erkenne bich felbst — Vide Cic. de Logibus I, 22, 23.

- S.31. wer ber weiseste Justini Martyris ad Graecos cohortatio. p.33. Colon. 1686. fol.
- S.31. Apoll antwortete. - ως δη πρόσρησις οὖσα τοῦ Θεοῦ τῶν εἰσιόντων ἀντὶ τοῦ χαϊρε, ως τούτον μὲν οὐκ ὀρθοῦ ὄντος τοῦ προσρηματος, τοῦ χαίρειν οὐδὲ δεῖν τοῦτο παρακελεύεσθαι ἀλλήλους ἀλλὰ σωφρονεῖν. οὕτω μὲν δη ὁ Θεὸς προσαγορεύει τοὺς εἰσιόντας εἰς τὸ ἰερὸν αἰνιγματωθέστερον δὲ δη ὡς μάντις λέγει καὶ γὰρ συμβουλὴν ϣήθησαν εἶναι τὸ γνῶθι σαυτόν, ἀλλ' οὐ τῶν εἰσιόντων εἕνεκεν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πρόσρησιν. Critias in Platons Charmibes.

S.31. Charephon — Χαιρεφων ή νυκτερίς. Aristoph. Av.

Aristophanes beschreibt uns biesen Mann als einen vertrauten Freund bes Sokrates und großen Meßkünstler:

- - Σωκράτης δ Μήλιος

καὶ Χαιρεφών, ός οίδε τὰ ψυλλών έχνη. Τὸ μὲν οὖν τοῦ Χαιρεφώντος, διὰ τὸ τελέως σοφιστικὸν καὶ φορτικὸν διήγημα εἶναι, παρήσομεν. Colotes in Plutarcho adversus eundem. p. 1116.

- S. 32. Energie Quintil. Lib. VI. cap. 2. ἐνάργεια, quae a Cicerone illustratio et evidentia nominatur, non tam dicere videtur, quam ostendere: et affectus non aliter, quam si rebus ipsis intersimus, sequentur.
- S.32. Alles ift eitel This truth is never sufficiently discovered or felt by mere speculation, experience in this case is necessary for conviction, though perhaps at the expence of some morality. Lord Chesterfield's Miscellaneous Works Vol. II. Lond. 1778. Letters to his friends Book II. Letter XLI. to the Bishop of Waterford. p. 507.
- S. 33. feinen schönen Jünglingen 2c. Siehe bie Liebhaber in Plato. βούλεσθε, έφην, έπειδή ήμεις εν απορία εσμέν, ερώμεθα ταυτί τά μειράκια; ή ίσως αισχυνόμεθα, ώσπες έφη τοὺς μνηστήρας "Ομηρος, μή άξιούντων είναί

τινα άλλον δστις έντενει το τόξον; έπειδη οὖν μοι έδοκουν άθυμειν προς τον λόγον, άλλη έπειρώμην —

· Μόνω δ' ὑπηρχεν, οίμαι, Σωκράτει καὶ σπανίοις τισὶν ἐκείνου ζηλωταῖς, εὐδαίμοσιν ἀληθῶς καὶ μακαρίοις γενομένοις, τὸν ἔσχατον ἀποδύσασθαι χιτῶκα τῆς φιλοτιμίας φιλότιμον γὰρ δεινῶς τὸ πάθος, καὶ ἔοικεν ἐμφύεσθαι διὰ τοῦτο μᾶλλον ταῖς γενναίαις ψυχαῖς. Juliani Imper. Opp. ex edit. Spanh. Oratio II, p. 96. — οἔτι φαυλότερον ἔργον, ὡς ἐγὼ κρίνω, τοῦ Τροίαν ἑλεῖν, καὶ φάλαγγα γενναίαν τρέψασθαι. p. 97.

S. 35. an bem Saupte Mebufens -

- - ποικίλον κάρα

δραπόντων φόβαισιν -- Pind. Πυ. Ι. ... τὰς ἐπισπιάζουσας τῷ λογισμῷ τῆς ἀγνοία, πόμας -- Clem. Alex. Paedag. Lib. l. cap. 2. pag. 80.

S. 35. Zwischen Empf. u. e. Lehrsat - Toomossa in Soph. Ajas:

σοὶ μὲν δοκεῖν ταῦτ' ἔστ', ἐμοὶ δ' ἄγαν φρονεῖν.

S. 35. Wer aber soviel Scharffinn — Plato, inquit, agit Socrati gratias, quod ab illo didicit, quare Socrates sibi non agat, quod ipse se docuit? Seneca de Benef. Lib. V, c. 7. — Innumerabilia sunt, in quibus consuetudo nos dividit — Multa praeterea ejusmodi, per quae unusquisque de se tanquam de altero, loquitur. Ibid.

S.35. muß geglaubt.. merben — quoniam ridere nostram fidem consuestis atque ipsam credulitatem facetiis jocularibus lancinare, dicite o festivi! et meraco sapientiae tincti et saturi potu, estne operis in vita negotiosum aliquod atque actuosum genus, quod non fide praecunte suscipiant, sumant atque aggrediantur actores? Arnobius adv. gentes. Lib. II, c. 8, p. 47.

Δεϊγάρ πιστεύειν τὸν μανθάνοντα. ᾿Αριστ. περὶ σοφιστικῶν ἐλέγχων cap. 2. — *Philo* pag. 917.

vgl. Briefw. mit 3ac. G. 340. 348.

- 6.36. zu bedenken, baß er sterben musse είκότως μελέτη Βανάτου είξηται τῷ Σωκράτει ή φιλοσοφία. Clem. Alex. Strom. V, p.580.
- 36. ohne behwegen geglaubt zu werden Πίστις γάρ μαθήσεως τελειότης. Clem. Alex. Paedag. Lib. I. c. 6. p. 94. οὐκέτ' οὖν πίστις γίνεται δι' ἀποδείξεως ἀχυρωμένη. Ejusd. Strom. Lib. II, p. 362.

Δύο είδη θώμεν πειθούς, τὸ μὲν πίστιν παρεχόμενον ἄνευ τοῦ εἰδέναι (πειθούς πιστευτικής) τὸ δὲ ἐπιστήμην (πειθούς διδασκαλικής). Softates im Gorgias.

S. 36. Bur Anmerfung :

August. de Civit. Dei I, 22. de Cleombroto, ber sich von ber Mauer in's Meer stürzte, nachdem er Platon von der Unsterbslichkeit der Seele gelesen hatte.

Cic. Tusc. Quaest. 1, 34. Hoc quidem

a Cyrenaico Hegesia sic copiose disputatur, ut is a rege Ptolemaeo prohibitus esse dicatur illa in scholis dicere, quod multi, his auditis, mortem sibi ipsi consciscerent. Callimachi quidem epigramma in Ambraciotam Cleombrotum est, quem ait, cum nihil ei accidisset adversi, e muro se in mare abjecisse, lecto Platonis libro.

36. als Schmeden und Sehen — Ναὶ μὴν καὶ ὁ Ἐπίκουρος -- πρόληψιν είναι διανοίας τὴν πίστιν ὑπολαμβάνει. Clem. Alex. Strom. Lib. II, p. 365. 373.

οὐ πεισμονῆς τὸ ἔργον ἀλλὰ μεγέθους ἐστὶν ὁ Χριστιανός. S. Ignat. ad Romanos §. 3.

-- καθάπερ μυρίοις συνέβη τῶν σοφιστῶν, οἴτινες બંήθησαν σοφίαν πιθανῶν εἶναι λόγων εὐρεσιν, ἀλλ' οὐ πραγμάτων ἀληθεστάτην πίστιν. Philo p. 414. 914.

ή πίστις, ή των όλων σφραγίς, ή άρχετυπος ίδεα, ή τὰ πάντ' ἀνείδεα ὄντα καλ ἄποια σημειωθέντα ἐτυπώθη. Philo p. 1065.

έχρην μεν ύμας, ὅ ἀνθρωποι, αὐτοῦ πέρι ἐννοουμένους τοῦ ἀγαθοῦ, ἔμφυτον ἐπάγεσθαι μάρτυρα ἀξιόχρεων, πίστιν αὐτόθεν οἴκοθεν περιφανῶς αἰρουμένην τὸ βέλτιστον, μηδὲ ζητεῖν εἰ μεταδιωκτέον ἐκπονεῖν. Clem. Alex. Admonitio ad Gentes p. 60.

©.37. Flügel ber Morgenröthe — Fidei hoc cum crepusculo commune obtigit, quod ad utrumque tenebrarum admixtio necessaria sit, quum alias copiosiori accedente luce,

illa in scientiam, hoc in diem transeat. Quaedam mysteria — in quibus Fides intellectui felicius facem pracferre scleat, quam hic ad procreandam fidem viam munire. Rob. Boyle Cogitationes de S. Scripturae Stylo.

Δικαίως μόνη πτερούται ή τοδ φιλοσόφου διάνοια. Socrates in Phaedro. ὅπερ τὸ τῶν ὁδοντοφυούντων πάθος περὶ τοὺς ὁδάντας γίγνεται ὅταν ἀρτι φυῶσι κυῆσίς τε καὶ ἀγανάκτησις περὶ τὰ οὖλα, ταὐτὸν δὴ πέπονθεν ἡ τοῦ πτεροφυείν ἀρχομένου ψυχής ζεῖ τε καὶ ἀγανακτεῖ καὶ γαργαλίζεται φύουσα τὰ πτερὰ. Ibidem.

S. 37. Sofrates. . Unwiffenheit — si Socrati credimus, humanae sapientiae apex in eo situs est, ut quam ignari simus, probe cognoscamus; cui viro si quis adsenserit, judicio suo meum etiam adscribat. Clerici Ars Critica P. II. S. II. Cap. 2. §. 17.

Philo p. 408. de Migratione Abrahami.

6.38. als Sofrates vom Apoll — erste Ausgabe: wie Sofrates v. Ap. (von S. geandert.)

S. 38. aus biefem Richts

Dans son propre Néant il puise la Sagesse.

Poésies diverses. Epitre V. à d'Argens.

S.38. so weit reicht die Rase eines Sophisten nicht — Triephon beschreibt in Luciani Philopat. einen Galiläer mit einem kahlen Kopf und starker Rase, unter bem Baropius in Annalibus ad annum 68. ben heil. Yaulum versteht. Bergl. mit ber Geschichte seiner Bekehrung auf dem Wege nach Damascus: Mahomet, als er Damascus von dem Gipfel eines hohen Hügels übersahe, wollte nicht weiter gehen, damit er nicht der Versuchung ihrer wollüstigen Lage Platz geben möchte. Er gieng mit dieser Anmerkung zurück: Nur Ein Parabies ist für den Wenschen bestimmt. Das Weisnige soll nicht von dieser Welt seyn. Maundrell in seiner Reisebeschreibung von Aleppo nach Jerusalem. Id.: Kein Ort in der Welt kann eine so wunderdare Verbindung von Marmor und Unstath, von Größe und Riedrigkeit ausweisen.

3.38. Dameset — Julianus im 24. Brief an Serapion nennt sie την Διός πόλιν άληθως καὶ τὸν τῆς Έφας ἀπάσης ὀφθαλμόν, bas Auge bes ganzen Morgenlanbes, την εεράν καὶ μεγίστην Δάμασκον λέγω — p. 392.

Hermann von ber Harbt im Licht Jonae p. 61. nennt bas Aramaifche Land Abams, Abrahams und Pauli hohe Schule.

S. 38. Was erfet -

δσοις διδακτόν μηδέν, άλλ' έν τη φύσει τὸ σωφρονείν είληχεν είς τὰ πάντ' ἀεὶ, τούτοις δρέπεσθαι, τοῖς κακοίσι δ'οὐ θέμις. Euripid. in Ἱππολ,

S. 38. einen Genius, ben er — · - Ζεῦ πάτερ

- ε δθυνε δαίμονος ο δρον. Pind. Ολυμπ.ΙΓ.
 Διός τοι νόος μέγας κυβερνά
 δαίμον ἀνδρών φίλων. Πυθίων Ε.

S. 38. Anm. \*\*) Hohelieb Sal. VII. Apostelg. IX. 3.

39. oben: Constantini oratio ad Sanctorum Coetum cap. 9. τὸ γάρ τοι πιθανὸν τῶν ἐν τοῖς διαλόγοις γινόμενον ἀπάγει τὸ πλεῖστον ἡμῶν ἀπὸ τῆς τῶν ὅντων ἀληθείας. Σωκράτης γὰρ, ὑπὸ διαλεκτικῆς ἐπαρθεὶς, καὶ τοὺς χείρονας λόγους βελτίους ποιῶν, καὶ παίζων παρέκαστα περὶ τοὺς ἀντιλογικοὺς λόγους ὑπὸ τῆς τῶν ὁμοφύλων τε καὶ πολιτῶν βασκανίας ἀνήρηται. in Eusebii Hist. Eccl.

Philo vergleicht ben Sokrates mit bem Thara, bem Nater bes Abraham, de somniis p. 574.

S. 39. Db biefer Damon 1c. — - ήκουσα, ότι τὸ Σωκράτους δαιμόνιον πταρμὸς (sternutatio) ήν, ὅ τε παρ' αὐτοῦ καὶ ὁ παρ' ἄλλων. Plutarchus de Genio Socratis p. 581 c. 11.

δαίμονα δὲ λέγεσθαι τὸ τῆς ψυχῆς ἡμῶν ἡγεμονικόν. Clem. Alex. Strom. II, p. 417.

Είπετό τοι καὶ Σωκράτει δαιμονία φωνή, κωλύουσα πράττειν ὅσα μὴ χρεών ἢν. Julian. Orat. VIII. p. 249.

άλλὰ καὶ τόδ' ἔγωγε θαν-

μάζω τῆς δομουσίας αὐτοῦ - - Aristoph. Ἱππ.

Marsilius Ficinus in seiner Einleitung zu Sokratis Apologie, daß ber Genius Sokratis feurig, aber nicht martialisch, sons bern

bern saturninisch gewesen sen; vgl. Band II, S. 109.

Eos spiritus daemonas esse poetae sciunt, philosophi disserunt, Socrates novit, qui ad nutum et arbitrium assidentis sibi daemonis vel declinabat negotia vel petebat. M. Minucii Felicis Octavius ex edit. Ouzelii p. 29.

Socrates instrui se et regi ad arbitrium daemonis praedicabat; et Magis inde est ad perniciosa vel ludicra potentatus, quorum tamen praecipuus *Hostanes* — Caecil. Cyprian. de idolorum vanitate p. 13. 14.

Parallel bes Genius Sokratis mit ben Bunbern Christi. Von Hrn. D. Leß in Schlözers Briefwechsel Th. II. Heft XI. Nro. 44. Das beutsche Museum Junius 1777.

- 6. 89. Simias Plut. de Genio Socratis c. 20: -- οι δ ἦσαν πρόσω ζητήσεως οὐκ ἀγεννοῦς τίνος οὐσιας καὶ δυνάμεως εἴη τὸ Σωκράτους λεγόμενον δαιμόνιον ὁ δὲ Σιμμίας Σωκράτην ἔφη περὶ τούτων ἔρόμενός ποτε, μὴ τυχεῖν ἀποκρίσεως, διὸ μηδ αῦθις ἔρέσθαι.
- 39. Aus biefer forratischen Unwissenheit ic. —

   dulcem et facetum, festivique sermonis, atque in omni oratione simulatorem, quem εξοωνα Graeci nominaverunt, Socratem accepimus. Cicero de Offic. I, 30.

- - άγαθοί δὲ καὶ σοφοί κατὰ δαίμον' ἄνδρες ἐγένοντο. Pindar. Olymp. Θ.

S. 40. immer zu fragen zc. — -- nihil ipse (So-

crates) afferre ad persuadendum volebat, sed ex eo, quod sibi ille dederat, quicum disputabat, aliquid conficere malebat, quod ille ex eo, quod jam concessisset, necessario approbare deberet. Cicero de Jnvent. I. 31.

Dum ad discendum semper se pauperem credidit, ad docendum fecit se locupletissimum. Valer. Max. Lib. VIII, c. 7.

Αυτη ή Σωκράτους σοφία, befchulbigt ihn Thrashmachus in Platons Buch von ber Staatsfunst, αὐτὸν μὲν μὴ ἐθέλειν διδάσκειν, παρὰ δὲ τῶν ἄλλων περιιόντα μανθάνειν καὶ τούτων μηδὲ χάριν ἀποδιδόναι. Softates versett: ὅτι μὲν μανθάνω παρὰ τῶν ἄλλων, ἀληθή εἶπες, ὡ Θρασύμαχε ὅτι δὲ οῦ με φὴς χάριν ἐκτίνειν, ψεύδει. ἐκτίνω γὰρ ὅσην δύναμαι δὲ ἐπαινεῖν μόνον χρήματα γὰρ οὐκ ἔχω. ὡς δὲ προθύμως τοῦτο δρῶ, ἐάν τίς μοι δοκῆ εὖ λέγειν, εὖ εἴσει αὐτίκα δὴ μάλα, ἐπειδὰν ἀποκρίνη. οίμαι γάρ σε εὖ ἐρεῖν —

S. 40. Spotteren u. guten Laune — ἀσθενεία τοῦ ἀληθούς, τὰ καλώς ἐαυτοῖς ἠσφαλισμένα, ὡς φιλοσκώπτης διέσυρε etc. Socratis Hist. Eccles. III, 23. p. 200. de Porphyrio.

Atticus in Cicer. Bruto. cap. 85. Ego ironiam illam, quam in Socrate dicunt fuisse, qua ille in Platonis et Xenophontis et Aeschinis libris utitur, facetam et elegantem puto. Est enim et minime in-

epti hominis et sjusdem etiam faceti, cum de sapientia disceptetur, hade sibi ipsum detrahere, els tribuere illudentem, qui sam sibi arrogant: ut apud Platonem Socrates in coelum effert laudibus Protagoram, Hippiam, Prodicum, Gorgiam, ceteros: se autem omnium retum inscium fingit et rudem. decet hoc nescio quomodo illum: nec Epicuro, qui id reprehendit, assentior.

#### Bu 6. 40. weiterhint:

ούχ ηκιστα δὲ καὶ Σωκράτης, αὐτὸ δὴ τὸ λεγόμενον, ἐγένετο πῦρ ἐπὶ πυρὶ, καθάπερ αὐτὸς ἔφη Πλάτων εὐφνέστατος γὰρ ῶν καὶ δεινὸς ἀποφῆσαι περὶ παντὸς ὁτονοῦν ἐπεισήνεγκε τάς τε ἡθικὰς καὶ πολιτικὰς οκέψεις, ἔτι δὲ τὴν περὶ τῶν ἰδεῶν πρῶτος ἐπιχειρήσας ὁρίζεσθαι πάντα δὲ ἐγείρων λόγον, καὶ περὶ πάντων ζητῶν ἔφθη τελευτήσας. Ευεεδ. Praepar. Evangel. Lib. XI. cap. 3. ex Aristotelis Peripatetici Libro VII. περὶ φυσιολογίας p. 510. 511. Ebenbafelbft wird auß Aristoxeno Musico erzählt, wie Sofrateß von einem Indianer außgelacht worden, daß er menfchliche Dinge ohne göttliche verstehen und ertlären wolle.

weiterfin: Proinde Socrates scurra Atticus viderit, nihil se scire confessus, testimonio licet fallacissimi daemonis gloriosus: Arcesilas quoque et Carneades et Pyrrho et omnis Academicorum multitudo deliberet; Simonides etiam in perpetuum comperendinet. philosophorum supercilia contemnimus, quos corruptores et adulteros novimus et tyrannos et semper adversus sua vitia facundos. M. Minucii Felicis Octavius p. 43.

Zeno Socratem scurram Atticum fuisse dicebat. Cic. I. de Nat. Deorum. Lactant. III, 19.

- meiterhin: Non potest esse sapiens, qui pecuniam negligit. Socrates autem pecuniam negligebat. non igitur sapiens erat. Cic. de Invent. I, 48. Sapientia est pecuniae quaerendae intelligentia. I, 49.
- S. 42. ihr Gebächtniß. Critias Girard vom Genie p. 367. Die meisten unrichtigen Folgerungen -- schwaches Gebächtniß bringt Unwisfenheit hervor.
  - οὖτως εί Κρόνος, αστε α τὸ πρωτον είπομεν, νῦν ἀναμιμνήσκει, καὶ εί τι πέρυσιν είπον, νῦν ἀναμνησθήσει τιιτ Dionysos borns bem Sokrates vor in Platons Euthysbemus. —

Σωνράτει γε έγω έγγυωμαι μη έπιλησεοθαι, ούχ ότι παίζει καί φησιν έπιλησμων είναι, fagt Alcibiades in Platons Protagoras.

6.42. Rurz, Sofrates lockte — Sofrates fagt im Alcibiade δευτέρφ. ἀναγκαϊόν ἐστι περιμένειν ἕως ἄν τις μάθη ὡς δεῖ πρὸς Θεοὺς καὶ πρὸς ἀνθρώπους διακεῖσθαι. Υιςίβίαbes fagt: Πότε οὖν παρέσται ὁ χρόνος οὖτος, ὧ

Σώκρατες; καὶ τίς ὁ παιδεύσων; ήδιστα γὰρ ἀν μοι δοκῶ ίδειν τοῦτον τὸν ἀνθρωπον τίς ἐστιν. Sofrat. οὖτός ἐστιν ῷ μέλει περὶ σοῦ. Die ganze folgenbe Stelle mit, wo Alcibiabes bem Sofrates bie Krone auffest, bie er für bas Opfer bestimmt hatte.

Rlitophon: Έγα, δ Σώκρατες, σοί συγγιγνόμενος πολλάκις έξεπληττόμην ἀκούων, καί μοι έδόκεις παρά τους άλλους άνθρώπους κάλλιστα λέγειν, όπότε ἐπιτιμῶν τοῖς αν-Βρώποις, ώσπερ έπὶ μηχανής τραγικής Θεός, υμνεις λέγων ,,Ποι φέρεσθε, άνθρωποι, καὶ άγνοείτε οὐδεν των δεόντων πράττοντες, 6 - - - - - τούτοις δη τοις λόγοις και έτέροις τοιούτοις παμπόλλοις και παγκάλως λεγομένοις - σχεδον οδτ' άντειπον πώποτε οὖτ' οἶμαι μήπος δ' νόστερον αντείπω προτρεπτιχωτάτους τε ήγουμαι καὶ ἀφελιμωτάτους, και άτεχνώς ώσπερ καθεύδοντας επεγείρειν ήμας - - νομίσας σε τὸ μέν προτρέπειν είς άρετης επιμέλειαν κάλλιστ' άνθρώπων δράν δυοίν δε θάτερον, ή τοσούτον μόνον δύνασθαι, μακρότερον δε οὐδέν - οὐ μὴν τό γε έμον ούτως έχει. δυοίν δε Βάτερον, ή οὐκ - είδέγαι σε ή ούκ έθέλειν αὐτῆς έμοὶ κοινωνείν. - μη μεν γάρ προτετραμμένω σε άνθρώπω, δ Σώκρατες, άξιον είναι του παντὸς φήσω προτετραμμένω δὲ σχέδὸν καὶ ἐμ-. πόδιον τοῦ πρὸς τέλος ἀρετῆς ἐλθόντα εὐδαιμόνα γενέσθαι. Platonis Clitophon.

Justini Martyris Apologia II, p. 55. 56.

[ότε Σωκράτης λόγφ άληθεί και έξεταστικώς ταύτα είς φανερον έπειρατο φέρειν, και άπάγειν των δαιμάνων τους άνθρωπους, και αυτοι οι δαίμονες διά των χαιρόντων τῆ κακία άνθρωπων ενήργησαν ως άθεον και άσεβῆ άποκτείναι, λίγοντες καινά είσφερειν αυτον δαιμόνια.]

©.43. wich er, wie ein Parther — - - confiteorque me, si quae premat res vehementius, ita cedere solere, ut non modo non abjecto sed ne rejecto quidem scuto fugere videar; sed adhibere quandam in dicendo speciem atque pompam et pugnae similem fugam: consistere vero in meo praesidio sic, ut non fugiendi hostis sed capiendi loci caussa cessisse videar. Cic. de Oratore II, 72.

Έν γάρ τη ἀπό Δηλίου φυγή μετ' έμου συνανεχώρει, κάγώ σοι λέγω ὅτι εἰ ἄλλοι ήθελον τοιοῦτοι εἶναι, ὀρθή ἀν ἡμῶν ἡ πόλις
ἤν καὶ οὐκ ἀν ἔπεσε τότε τοιοῦτον πτῶμα,
ετχάβίτ Laches in Platons Gespräch bieses Ramens.

Nach ber Schlacht ben Potibaa ift ber Charmibes gehalten.

- 3. Zenophon Έταίρων γνωθιμώτατος.
   Euseb. praep. Evang. XV, 61. Strabo IX.
- Θ.43. Staatsversammlungen benjamohnen —

  ἡ δημαγωγία γὰρ οὐ πρὸς μουσικοῦ
  ἐτ'ἔστιν ἀνδρὸς οὐδὲ χρηστοῦ τοὸς τρόπους,
  ἀλλ' εἰς ἀμαθῆ καὶ βδελυρόν - Aristophanes in 'Ιππ.

3.44. ift geandert:

als Mitglieb\*), Neltermann \*\*) und Oberhaupt \*\*\*)

- \*) Prytan \*\*) Proedrus \*\*\*) Epistates. Die Prytanen mußten die Bersammlung zussammenberufen, die Proedri den Vortrag thun, und der Epistates die Stimmen sammeln und nach deren Wehrheit sprechen. Real im allgem. Grundriß der Staatskunsk p. 262.
- 8.44. ΙάφετΙίφ άλλο αὖ τοῦτο εἶδος ἐλέγχου ἐστὶν, ἐπειδάν τίς τι εἴπη, καταγελᾶν, ἐλέγχειν δὲ μή - ὧ Πῶλε, οὐκ εἰμὶ τῶν πολιτικῶν, καὶ πέρυσι βουλεύειν λαχών, ἐπειδὴ ἡ φυλὴ ἐπρυτάνευε καὶ ἔδει με ἐπιψηφίζειν, γέλωτα παρεῖχον καὶ οὐκ ἡπιστάμην ἐπιψηφίζειν. μὴ οὖν μηδὲ νῦν με κέλευε ἐπιψηφίζειν τοὺς παρόντας ⑤οἴταίτε in Ŋίαtons ⑤orgias.

S. 44. verbachtig gemacht haben foll — Xenoph. Memorab. Socr. IV, 4. Hist. Graec. I, 7, 15.

S.44. handelte er einftimmig mit fich felbst — 
καί τοι έγωγε οίμαι, δ βέλτιστε, καὶ τὴν 
λόραν μοι κρεϊττον είναι ἀνάρμοστόν τε καὶ 
διαφωνεϊν, καὶ χορὸν ῷ χορηγοίην, καὶ πλείστους ἀνθρώπους μὴ ὁμολογεῖν μοι ἀλλ' ἐναντία λέγειν, μαλλον ἢ ἔνα ὄντα ἐμὲ ἐμαντῷ 
ἀσύμφωνον είναι καὶ ἐναντία λέγειν. So= 
trates im Gorgias.

Die Begriffe Sokrates von der Autorschaft find vortrefflich im Phädrus entwickelt, kurz vor dem Eude.

S.44. Marathon — Diese Chene von Mara-

thon war anfangs eine sumpfichte ungesunde Gegend, bis Cimon felbige austrocknen ließ, und zu einer ber lieblichsten und anmuthigsten Gegenden machte. Plato unterrichtete daselbst.

[Der Seld ber Schlacht ben Marathon — vgl. in den Bolten S. 75. u. dazu die Anmerkung in diesem Band S. 71.]

- 5.44. Seine Philosophie schictte sich ic. Alcibiades in Symposio: ὁπόταν γοῦν ἀναγκασθείημεν ἀπολειφθέντες που, οἰα δη ἐπὶ στρατείας, ἀσιτεῖν, οὐδὲν ἦσαν οἱ ἄλλοι πρὸς τὸ καρτερεῖν. ἔν τ' αὖ ταῖς εὐωχίαις μόνος ἀπολαύειν οἰός τ' ἦν τά τ' ἄλλα καὶ πίνειν οὐκ ἐθέλων, ὁπότε ἀναγκασθείη, πάντας ἐκράτει, καὶ ὁ πάντων θαυμαστότατον, Σωκράτη μεθύοντα οὐδεὶς πώποτε ἐώρακεν ἀνθρώπων.
- S.44. von jungen, roben Leuten Philo p. 897.
- 8.44. unbeweglich geftanben - άλλον δέ τινα τῶν παίδων ἥκειν ἀγγέλλοντα ὅτι Σωκράτης οὖτος ἀναχωρήσας ἐν τῷ τῶν γειτόνων προθύρω ἔστηκε κἀμοῦ καλοῦντος οὐκ ἐθέλει εἰσιέναι. ἀτοπόν γ', ἔφη ('Αγάθων), λέγεις οὐκοῦν καλεῖς αὐτὸν καὶ μὴ ἀφήσεις; καὶ ὁς ('Αριστόδημος) ἔφη εἰπεῖν Μηδαμῶς, ἀλλ' ἐᾶτε αὐτόν. ἔθος γάρ τι τοῦτ' ἔχει' ἐνίοτε ἀποστὰς ὅπη ἀν τύχοι ἔστηκεν. ἤξει δὲ αὐτίκα, ὡς ἐγὰ οἶμαι. μὴ οὖν κινεῖτε ἀλλ' ἐᾶτε. 'Αλλ' οὕτω χρὴ ποιεῖν, εἰ σοὶ δοκεῖ, φάγαι τὸν 'Αγάθωνα. ἀλλ' ἡμᾶς, ὧ παῖδες, τοὺς

- άλλους ἐστιᾶτε. πάντως παρατίθετε ὅ τι ἀν
   βούλησθε, ἐπειδάν τις ὑμῖν μὴ ἐφεστήκη, ὁ ἐγὼ οὐδεπώποτε ἐποίησα Μετὰ ταῦτα ἔφη
   σφᾶς μὲν δειπνεῖν, τὸν δὲ Σωκράτη οὐκ εἰσιέναι, τὸν οὖν ᾿Αγάθωνα πολλάκις κελεύειν μεταπέμψασθαι τὸν Σωκράτη, αὐτὸν δὲ οὐκ ἐἄν. ἤκειν οὖν αὐτὸν οὐ πολὺν χρόνον, ὡς εἰώθει, διατρίψαντα. in Platonis Convivio.
- S. 45. 3u feinem Mbenbbrob Socratem ferunt, cum usque ad vesperum contentius ambularet, quaesitumque esset ab eo, quare id faceret: respondisse, se, quo melius coenaret, opsonare ambulando famem. Cic. Tusc. Qu. V, 34.
  - S. 45. ben ersten classischen Autor unsererSchulen— Xantippe war ein' arge S . . und 10mal 10 macht hundert nur.
  - S. 45. Unterbeffen müffen wit 2c. Hic est enim ille vultus semper idem, quem dicitur Xanthippe praedicare solita in viro suo fuisse Socrate, eodem semper se vidisse exeuntem illum domo, et revertentem. frons tranquilla et serena: sic enim accepimus. Cic. Tusc. Qu. III, 15.

Sokrates soll in der Bigamie gelebt haben, Xanthippe Mutter des Lamprocles, Mycto (die Gesner ihm abspricht) Mutter des Sophroniscus und Menexenus gewesen senn. Vide Plutarch. in Aristide p. 335. c. 27.

τί ποτε περί Σωκράτους έροδμεν; — Σωκράτης δε την θεωρίαν παραιτησάμενος, καί τόν πρακτικόν ἀγαπήσας βίον, οὐδὲ τῆς γαμετῆς ἦν τῆς αὐτοῦ κύριος οὐδὲ τοῦ παιδός. ἤπου γε δυοῖν ἢ τριῶν πολιτικῶν ἐκείνω κρατεῖν ὑπῆρχεν. ἀρ' οὖν οὐκ ἦν ἐκεῖνος πρακτικὸς, ἐπεὶ μηδενὸς ἦν ἐκεῖνος κύριος. Ἐγὰ μὲν οὖν ᾿Αλεξάνδρου φημὶ μείζονα τὸν Σωφρονίσκου κατεργάσασθαι. Julianus ad Themistium p. 264.

Plutarohus in Catone p. 347. ἐν ἐπαίνφ δὲ μείζονι τίθεσθαι τὸ γαμέτην ἀγαθὸν ἢ τὸ μέγαν εἶναι συγκλητικόν ἐπεὶ καὶ Σωκράτους οὐδὲν ἄλλο θαυμάζειν τοῦ παλαιοῦ πλὴν ὅτι γυναικὶ καλεπῷ καὶ παισὶν ἀποπλήκτοις χρώμενος, ἐπιεικῶς καὶ πράως διετέλεσεν.

S. 46. lies: von Sofrates eigener Beftigfeit.

6.46. Die Kunstrichter waren 2c. — Da Sokrates vom schönen Topf bey Gelegenheit eines schönen Werks über die schönen Wissenschaften redet, sagt Hippias: δ Σώκρατες, τίς έστιν δάνθρωπος ως ἀπαίδευτός τις, ας ούτω φαύλα δυόματα δυομάζειν τολμά εν σεμνώ πράγματι. Gokrates antwortek: τοιούτός τις, ω Ιππία, ού κομφός άλλα συρφετός, οφδέν άλλο φρουτίζων ή το άληθές. Platon im Hippias Major. Callioles in Platons Gorgias: Νη τούς Βεοός, ἀτεχνώς γε ἀεὶ σκυτέας τε καὶ κυαφέας καὶ μαγείρους λέγων καὶ ἰωτρούς οὐδὲν παύει, ως περὶ τούτων ήμῖν ὅντα τὸν λόγον. Bey Gelegenheit der Krāţe, die Sokrates zur Grläuterung anführt, ruft Kallifles auß: ως

άτρπος εί, ω Σώκρατες, και άτεχνώς δημηγόρος.

S. 46. Alcibiabes -

'Ορθώς γε τοῦτ' 'Αλκιβιάδης ἐτραύλισεν. Aristophan, Σφηκες.

3.46. gewiffen beiligen Bilbern - φημί δή όμοιότατον αθτόν είναι τοις Σειληνοίς τούτοις τοις έν τοις Έρμογλυφείοις καθημένοις, ούς τινας έργάζονται οί δημιουργοί σύριγγας ή αθλούς έχουτας, οι διχάδε διοιχθέντες φαίνονται ένδοθεν άγάλματα έχοντες θεών, - τοις δε Σειληνοίς και Σατύροις αυτήν τε και τοὺς λόγους (ἀπεικάζοι τις), καὶ γὰρ οὖν καὶ τούτο έν τοις πρώτοις παρέλιπον, ότι και οί λόγοι αὐτοῦ δμοιότατοί εἰσι τοῖς Σειληνοῖς τοις διοιγομένοις. εί γάρ έθέλει τις των Σωπράτους ακούειν λόγων, φανείεν αν πανυ γελοτοι τὸ πρώτον τοιαύτα και ὀνόματα καὶ βήματα έξωθεν περιαμπέχονται, Σατύρου αν τινα υβριστού δοράν. όνους γάρ κανθηλίους λέγει και χαλκέας τινάς και σκυτοτόμους και βυρσοδέψας, και άει διά τῶν αὐτον τὰ αὐτὰ φαίνεται λέγειν, ώστε ἀπειρος και ανόητος άνθρωπος πας αν των λόγων καταγελάσειε. διοιγομένους δε ίδων αδ τις καλ εντός αὐτῶν γιγνόμενος πρώταν μεν νούν έχοντας ένδον μόνους εύρήσει των λόγων, έπειτα θειοτάτους και πλείστα άγάλματα άρετης έν αύτοις έχοντας και έπι πλείστον τείνοντας, μαλλον δὲ ἐπὶ παν ὅσον

προσήκει σκοπείν τῷ μέλλοντι καλῷ κάγαθῷ ἔσεσθαι. Plato Sympos.

φierofles foll gefagt haben, κύβοις ἐοικέναι τοὺς τοῦ Σωκράτους λόγους, ἀπτῶτας γὰρ εἶναι πανταχοῦ, ὅπου ἀν πέσωσι: Suidas.

S. 47. Sofrates verglich fich mit einem Arate κρινούμαι γάρ ώς έν παιδίοις ιατρός αν κρίνοιτο κατηγορούντος όψοποιού. σκόπει γάρ, τί αν απολογοϊτο ό τοιούτος ανθρωπος έν τούτοις ληφθείς, εί αὐτοῦ κατηγοροί τις λέγων ὅτι ¾ παϊδες, πολλά ύμας καὶ κακά ὅδε είργασται άνηρ και αὐτοὺς και τοὺς νεωτάτους ύμων διαφθείρει, τέμνων τε και κάων καὶ ἰσχναίνων καὶ πνίγων ἀπορεϊν ποιεί, πικρότατα πώματα διδούς και πεινήν και διψην ἀναγκάζων, οὐχ ώσπερ ἐγὰ πολλὰ καὶ ήδέα και παντοδαπά εὐώχουν ύμας, τί αν οίει έν τούτφ τῷ κακῷ ἀποληφθέντα ἰατρον έχειν είπειν; ή είποι την άληθειαν, ὅτι Ταῦτα πάντα έγω έποίουν, ω παίδες, ύγιεινώς. όπόσον οἴει ἀν ἀναβοῆσαι τοὺς τοιούτους - δικαστάς; οὐ μέγα; - οὐκοῦν οἶει ἐν πάση άπορία αν αὐτὸν ἔχεσθαι ὅ τι χρή εἰπεῖν;τοιούτον μέντοι καὶ έγὼ οίδα ὅτι πάθος πά-Βοιμι αν είσελθων είς δικαστήριον. οὐτε γάρ ήδονας άς έκπεπόρικα έξω αὐτοῖς λέγειν, άς ούτοι εὐεργεσίας καὶ ἀφελείας νομίζουσιν, έγω δε ούτε τους πορίζοντας ζηλώ ούτε οίς πορίζεται εάν τέ τίς με ή νεωτέρους φή διαφθείρειν ἀπορείν ποιούντα, ή τους πρεσβυτέρους κακηγορείν λέγοντα πικρούς λόγους ή

ισία η δημοσία, οὖτε τὸ ἀληθὲς ἔξω εἰπεῖτ, ὅτι Δικαίως πάντα ταῦτα ἐγὼ λέγω καὶ πράττω, τὸ ὑμέτερον δη τοῦτο, ὧ ἀνδρες δικασταὶ, οὖτε ἄλλο οὐδέν — Softates im Gorgias. — Philo p. 271. 391. 897.

- 5. 47. 3. 8 u. 9. hat die erfte Ausgabe: Wenn biefe Runftverwandten, sagte er zc. Jenes Wort ist in zwep Er. weggestrichen u. bafür an den Rand gesett: Hofbeder.
- S. 47. zu verleiben suchte Plato de Republ.
  Lib. III. (ψέγεις άρα) καὶ ᾿Αττικῶν πεμιάτων τὰς δοκούσας εἶναι εὐπαθείας.

Silenus fagt in Juliani Caesaribus p. 314. aum Baccho: οὐκ οἶσθα, ὅτι καὶ ὁ Σωκράτης ἐοικὸς ἐμοὶ, τὰ πρωτεῖα κατὰ τὴν φιλοσοφίαν ἀπηνέγκατο τῶν καθ' ἐαυτὸν ἀνθρώπων, εἶ τῷ Δέλφῷ πιστεύεις, ὅτι ἐστὶν ἀψεύδης; ἔα τοίνυν ἡμᾶς μὴ πάντα γελοῖα λέγειν, ἀλλὰ καὶ σπουδαΐα.

S. 47. und neue hatte einführen wollen -

τὸ Χάος τουτὶ καὶ τὰς Νεφέλας καὶ τὴν Γλωτταν τρία ταυτί. Aristoph. Nub. Euseb. Praeparatio Evangel. Lib. XIV. cap. 5. p. 728. 729. Socratis Hist. Eccl. p. 192. Justini Martyris Apologia I. pro Christianis p. 48.

Socrates — in contumeliam deorum quercum et hircum et canem dejerabat. Tertull. Apolog. cap. 14.

'Αθηναίοι καὶ τοὺς ρῆμα μόνον παρὰ τοὺς ἐκείνων νόμους φθετξαμένους περὶ θεῶν

ἀπαραιτήτως ἐκόλασαν. τίνος γὰρ ἐτέρου χάριν Σωκράτης ἀπέθανεν; οὐ γὰρ δὴ προεδίδου τὴν πόλιν τοῖς πολεμίοις, οὐδὲ τῶν ἰερῶν ἐσύλησεν οὐδέν. ἀλλ' ὅτι καινοὺς ὅρκους ὅμνυε, καί τι δαιμόνιον αὐτῷ σημαίνειν ἔφασκεν, ἡ οπουδάζων ἡ διαπαίζων ὡς ἔνιοι λέγουσι, διὰ ταῦτα κατεγνώσθη κώνειον πιὼν ἀποθανεῖν. καὶ διαφθείρειν δὲ τοὺς νέυυς ὁ κατήγορος αὐτὸν ἤτιᾶτο, τῆς πατρίου πολιτείας καὶ τῶν νόμων ὅτι προῆγεν αὐτοὺς καταφρονεῖν. Σωκράτης μὲν οὖν πολίτης 'Αθηναίων τοιαύτην ὑπέμεινε τιμωρίαν. Flav. Joseph. contra Apionem Lib. II. 4.37. p. 492. 493. edit. Hayercampii.

6.47. ſάμωδτεπ — τί ὡφέλησεν — Σωπράτην τὸ ὀμνύειν τὸν κύνα, καὶ τὸν χῆνα, καὶ τὴν πλάτανον, καὶ τὸν κεραυνωθέντα ᾿Ασκληπιὸν, καὶ τὰ δαιμόνια ἀ ἐπεκαλεῖτο; πρὸς τί δὲ καὶ ἑκών ἀπέθνησκεν; Theophili ad Autolycum Lib. III. p. 118. in Justini Martyris et Philosophi Opp. p. 118. (ed. Colon. 1686.)

S. 48. In ben letten Augenbliden -

ήδη δ' άνελκων κώλον έκπλέθρου δρόμου ταχύς βαδιστής τερμόνων αν ήπτετο.
Euripid. Μήδεια.

Socratis vox est: Si daemonium permittat! Idem et quum aliquid de veritate sapiebat, deos negans, Aesculapio tamen gallinaceum prosecari jam in fine jubebat. Credo, ob honorem patris ejus, quia Socratem Apollo sapientissimum omnium cecinit. O Apollinem inconsideratum! sapientiae testimonium reddidit ei viro, qui negabat Deosesse. Tertull. Apologet. cap.46.

Sokrates foll ben Giftbecher an eben bem Tag ausgetrunten haben, an bem ber Tempel zu Ephefus bas erstemal abgebrannt.

- παρά τοῖς βαρβάροισι πανταχοῦ καὶ νῦν ἔτι μηδὲν 'Αττικοῦ — σφηκὸς ἀνδρικώτερον.

Aristoph. Σφηκες.

S. 48. Ein Fest zu Athen — Theoria, Gesandtsschaft nach Dolos, die Theseus gestiftet hatte und noch zur Zeit des Ptolemaus Philadelsphus — fast 1000 Jahre auf demselben Schiff fortgesetzt wurde. Dies gab zu dem Streit der gr. Philosophen Anlaß über die Identität diesses Schisses. S. Banier IV. Band, Th. II. Buch II. Kap. VIII. Geschichte der beiden Misnos. S. 419. 430. 431.

Tertullianus de anima Cap. I.

- S. 48. gur Anmertung: Cio. de Oratore 1, 54.
- S. 49. oben: Ni Socrates cicutam innocenter hausisset, graves illae de immortalitate animae orationes ubi haererent? Et num, aut vitam futuram alioqui crederes tu tam firmiter, aut praesentem tam facile sperneres, seu patriae defendendae, seu veritatis tuendae causa? De veritate Religionis Christianae etc. a Philippo Mornaeo. p. 192.
- S. 49. breißigtägigen Gefängniffes Σωκράτης μετά την καταδίκην φυγής αὐτῷ μεμηχανη-

μένης ύπο φίλων, οὐκ ἐχρήσατο, τοὺς νόμους βεβαιών, άλλ' άδίχως άποθανείν είλετο μαλλον ή σωθήναι παρανόμως. Plutarch. Colot. p.1126. cap.32. (aus ben S.66 ermabuten Ercerpten.)

-- οὐ τὰ αὐτὰ ἐφρόνουν Σωκράτει, δς ἐξὸν σώζεσθαι καλ ταττα άδίκως κώνειον μέλλων πίνειν, αίδοι νόμων καθ' ούς έγένετο καλ έτράφη, καίπερ δυνάμενος, οὐκ ἀπέφυγε τὸ δεσμωτήριον. Sozomenus Hist. Eccles. VI, 35.

The only Passage J meet with in antiquity, where the obligation of obedience to government is ascribed to a promise, is in PLATO in Critone; where Socrates refuses to escape from prison, because he had tacitly promised to obey the laws. Thus he builds a tory consequence of passive obedience on a whig foundation of the original contract. Essays and Treatises on several Subjects, by David Hume, Esq. Vol. II. containing Essays, moral, political and literary. Part II. Lond. 1760. Essay XII. of the original Contract in ber letten Rote I, p. 314. 315.

S. 49. wegen feines herrlichen Beines -Χιον έκ λακεινάν κυλίκων μέθυ ήδέως και φίλως. Athenaeus lib. XI, p. 484. ex Aristophane.

S. 49. bie frenwillige Armuth -

- - et hunc inopem vidistis Athenae, Nil praeter gelidas ausae conferre cicutas. Juvenalis Sat. VII. 205. 206.

S. 49. Gine Bilbsaule — quum poenitentia sen-

tentiae Athenienses criminatores Socratis postea afflixerint, et imaginem ejus auream in templo collocarint, rescissa damnatio testimonium Socrati reddidit. Tertull. Apolog. cap. 14.

Plutarch. de invidia et odio. p. 537. 538. cap. 6. Τοὺς ' γοῦν Σωκράτη συκοφαντήσαντας ὡς εἰς ἔσχατον κακίας ἐληλακότας, οῦτως ἐμίσησαν οἱ πολῖται καὶ ἀπεστράφησαν, ὡς μήτε πτρ ατειν μήτ' ἀποκρίνεσθαι πυνθανομένοις, μὴ λουομένοις κοινωνεῖν εδατος, ἀλλ' ἀναγκάζειν ἐκχεῖν ἐκεῖνο τοὺς παραχύτας, ὡς μεμιασμένον, ἔως ἀπήγξαντο μὴ φέροντες τὸ μῖσος.

S. 49. Brosamen, Almosen — Siehe ben Schluß von Hippias major.

S. 49. ein Schwert -

Μάχαιραν; ἀστεϊόν γε κέρδος — —
Υπέρβολος δ' ούκ τῶν λύχνων πλεῖν ἢ τάλαντα πολλὰ

εΐληφε διὰ πονηρίαν, άλλ' οὐ μὰ Δι' οὐ μάχαιραν. Aristoph. in Nubibus.

S. 49. ein vernünftiger, brauchbarer — Siehe ben Schluß von Hippias major.

⑤. 50. Sft es wahr, baß Gott selbst — οὐδὲν τῶν δυναμένων πιστεύειν, δύναται παγίως περλ Θεοῦ πιστεῦσαι οὐδενλ γὰρ ἔδειξεν αὐτοῦ τὴν φύσιν, ἀλλ' ἀόρατον αὐτὴν παντλ τῷ γένει παρεσκεύασεν — βεβαιότης οὖν εὐχάριστος ἑαυτοῦ τὸ πρῶτον, ἔπειτα καλ τῶν ἔργων αὐτοῦ μόνος ὁ Θεός. Philo Leges

66

Allegoriarum Lib. II, p. 99. (III, p. 128. ed. Mang.)

Bum Schluffe ber Dentmurd. vgl. II, 515.

## Bolfen.

lieber die verschiedenen Benrtheilungen der Sokratischen Denkwürdigkeiten, wodurch die Wolken hervorgerusen worden sind, finden sich Aeußerungen III, 50. (58.) 70. 115. 178. 890. VII, 78. 96. lieber die Wolken selbst III, 51 u. 51 s. 72 s. 112. VII, 74. Anspielung II, 455. Die Wolken als Drama bezeichnet III, 52. erwähnt in der Beplage zun Denkw. IV, 99. auch II, 499. (III, 178.) und später im slieg. Brief VII, 74. Aufnahme der Wolzken III, 112. 127. [131.] 173. vgl. II, 107, Anm.

Das mit den Denkw. verbundene durchschoffene Exemplar der Bolken hat auf den ersten 3 Blättern fortlaufende Excerpte aus Plutarch über Sokrates, ganz nach der Reihenfolge seiner moral. Werke. Bon da an auf den Text bezügliche Stellen, die im Folgenden enthalten find.

€. 52. lies: רם משפחת רם . . . [Job. 84, 7].

S. 58. steht in der ersten Ausgabe: mit einer boppelten Buschrift an UNS und an Zween; nebst einem Motto aus dem Persius, das Niemanden zu langweilig 2c.

und darauf bezüglich S. 102: Druckfehler. S. 58. sind in zwo unmittelbar einander folgenden Beislen die Wörter: Uns und Niemanden verswechselt worden; auch noch in einer Stelle 2c.

Ein Berfeben machte, daß der Drudfehler geandert ward.

S.60. Er will wißig und philosophifch zugleich thun — Philocalia et Philosophia prope

similiter cognominatae sunt et quasi gentiles inter se videri volunt et sunt. Quid est enim philosophia? Amor sapientiae. Quid philocalia? Amor pulcritudinis. Quaere de Graecis. - Germanae igitur istae sunt prorsus et eodem parente procreatae; sed illa visco libidinis detracta coelo suo et inclusa cavea populari, viciniam tamen nominis tenuit ad commonendum aucupem, ne se contemnat. Hanc igitur sine pennis sordidatam et egentem volltans libere soror saepe agnoscit, sed raro liberat; non enim Philocalia ista unde genus ducat agnoscit alsi Philosophia. Quam tetam fabulam (nam subito Aesopus factus sum) - - Augustinus Lib. 2. contra Academicos p. 198. Tom. I. (edit. Bened.)

- S. 62. ben er im Spiegel fah οἰον ἀπ' ἄλλου ὀφθαλμίας ἀπολελανκὸς πρόφασων εἰπεῖν οδκ ἔχει, ὅσπερ δὲ ἐν κατόπτρω ἐν τῷ ἐρῶντι ἑαυτὸν ὀρῶν λέληθε. Socrates in Phaedro.
- S. 62. ist von Samanns Sand geandert: schweift-aus, redet von Japanischen und Chinefichen Gemälben, von Ramen mit Strichelchen fatt ber Bo-kalen, von Predigten, von Bauern, von Romanen und Ritterbüchern, fängt an, wie Saul 2c. Im Drud ftand etwas weniger; aus Jurthum ist im Wiederabbrud alles weggeblieben.
- 6.62. 3n weiffagen Vatablus ad 1 Sam. XVIII, 10. Prophetare dicuntur Stulti, i. e. absurda effutire, quod non intelligant

 illa, quae dicunt; quemadmodum Prophetae absurda et ridicula videntur dicere iis qui Spiritu DEI carent, sine quo non possunt intelligere.

S. 66. einen Metaphyster — Raut; f. Briefw. mit Jacobi . S. 100. vgl. Ham. I, 444.

6.66. am Enbe ber erften Bandlung:

von Protagoras: • άλλὰ ,φυγῆς ἐπεμαίετο, ὅφρα μὴ οὕτως

Σωκρατικόν πίνων ψυχρόν πότον 'Αϊδι δύη. Sext. Empiricus p. 565 ex Timonis Phliasii Σίλλοις = Sales seu Scommata.

- S. 67. jum Buffteig bienen Jef. LI, 23.
- S. 67. 3u Anm. \*\*) Sofrates im Laches: κατὰ τὴν παροιμίαν τῷ ὄντι οὐκ ἀν πᾶσα ὖς γνοίη οὐδ' ἀν ἀνδρεία γένοιτο. Vide Plutarchum in Theseo.
- S. 68. Gautelspiel vgl. III, 78.
- S.68. Sein Zauberwiß ört rör yohron kort ris, mimnths or ton önton. Erklärung eines Sophisten in Platons Gespräch bieses Ras mens.
- 6.68. in einen feib. Rod geffeibet vgl. II, 72. (98) und 2 Mof. 28, 31. 34. 35. mit II, 42. 49.
- S.70. chimatifchen Einfällen "Οταν, ολμαι, τὸ σὸν σχημά τις τῷ ἐαυτοῦ χρώμενος σώματι προσόμοιον ἢ φωνὴν φωνῷ φαίνεσθαι ποιῷ, μίμησις τοῦτο τῆς φανταστικῆς μάλιστα κέκληταί που, ſagt ber Gaft von Elis in Platons Sophiften.

weiterhin: ἐοίκασι δέ πως οἱ Στρωματείς οὸ παρα-

δείσοις ἐξησκημένοις, ἐκείνοις τοῖς ἐν στοιχείφ καταπεφυτευμένοις εἰς ἡδονὴν ὄψεως: ὄρει δὲ μᾶλλον συσκίφ τινὶ καὶ δασεῖ; κυπαρίσσοις καὶ πλατάνοις, δάφνη τε καὶ κισσῷ, μηλαίαις τε ὁμοῦ καὶ ἐλαίαις, καὶ συκαῖς καταπεφυτευμένῳ, ἐξεπίτηδες ἀναμεμιγμένης τῆς φυτείας καρποφόρων τε ὁμοῦ καὶ ἀκάρπων δένδρων, διὰ τοὺς ὑφαιρεῖσθαι καὶ κλέπτειν τολμῶντας τὰ ὅρια, ἐθελούσης λανθάνειν τῆς γραφῆς. ἐξ ὧν δὴ μεταμοσχεύσας καὶ μεταφυτεύσας ὁ γεωργός, ὡραῖον κατακοσμήσει παράδεισον, καὶ ἀλσος ἐπιτρεπές, πολλὰ γὰρ τὰ δελέατα καὶ ποίκιλα, διὰ τὰς τῶν ἰχθύων διαφοράς. Clem. Alex. Strom. Lib. VII, p. 766. 767.

- 8.70. Die Symmetrie alcinoischer Luftgärten ή τοῦ φαινομένου δύναμις μὲν ήμᾶς ἐπλάνα καὶ ἐποίει ἄνω τε καὶ κάτω πολλάκις μεταλαμβάνειν ταὐτὰ καὶ μεταμέλειν καὶ ἐν ταῖς αἰρέσεσι τῶν μεγάλων τε καὶ σμικρῶν. ἡ δὲ με τρητικ ἡ τεχν ἡ ἀκυρον μὲν ἀν ἐποίησε τοῦτο τὸ φάντασμα, δηλώσασα δὲ τὸ ἀληθὲς ἡσυχίαν ἀν ἐποίησεν ἔχειν τὴν ψυχὴν, μένουσαν ἐπὶ τῷ ἀληθεῖ καὶ ἔσωσεν ἀν τὸν βίον. Socrates in Platons Protagoras.
- S. 70. Anm. \*\*) lieβ: δγχνη επ' δγχνη . . . επὶ σταφυλή σταφυλή. —
- S. 71. Anm. \*\*\*) lies: Levoderor adneo ...
- S.71. eine Macht auf bem Saupte haben έγκαλυψάμενος έρω, ίνα ότι τάχιστα δια-

δράμω τον λόγον και μή, βλέπων πρός σε, όπ' αισχύνης διαπορώμαι. Dieser List bedient sich Sokrates gegen den Phäbrus.

S. 78. von bem enepelischen Gefchmad ber Frangofen-Es ift zu bemerten, bag in ber erften Ausgabe S. 15. im Drude fand:

Deslandes, ein Aufor von encyclopischem Wit - - - wie Jupiter ehemals die Cyclopen zur Schmiede;

bepbe Borte find von Samanns Sand in f. Er. ge- andert. (Bgl. übrigens IV, 83.)

- S. 78. eine gemiffe Stelle Julians of hutr bresδίζοντες — τῶν Ἰουδαίων οἱ προφήται, τί περὶ τοῦ νεώ φήσουσι, του παρ' αύτοις τρίτον άνατραπίντος. λγειρομένου δε οὐδε νῦν; Έγω δε είπον οὐκ ονειδίζων εχείνοις. δε γε τοσούτοις υστερον χρόνοις άναστήσασθαι διενοήθην αὐτὸν εἰς τιμὴν τοῦ κληθέντος επ' αύτῷ θεοῦ. νυνὶ δὲ ἐχρησάμην αὐτῷ, δείξαι βουλόμενος, δτι των ανθρωπίνων ούδεν αφθαρτον είναι δύναται καὶ οἱ τὰ τοιαῦτα γράφοντες ἐλήρουν προιρηται, γραϊδίοις ψυχροίς δμιλουντές. Οὐθὲν δὲ, οίμαι. χωλύει τον μέν θεον είναι μέγαν, ού μην σπουδαίων προφητών οὐδὲ ἐξηγητών τυχείν. αἴτιον δὲ ὅτο την έαυτών ψυχην ου παρέσχον άποχαθάραι τοίς λγχυχλίοις μαθήμασιν. Fragmentum Orationis Epistolaeve cujusdam Juliani Imp. p. 295. edit. Ezech. Spanhem.
- S. 74. löcherichten zu Rom Sella perforata Lateranensis. Frid. Spanhemii Opp. Tom II, p. 610.
- 6.75. Gine bithyrambifthe Figur Έαν αρα πολλάκις νυμφόληπτος προϊόντος τοῦ λόγου γένωμαι, μὴ θαυμάσης τὰ νῦν γὰρ οὐκέπι

πόρρω διθυράμβων φθέγγομαι. Sokrates in **V**latons Whabrus.

S. 75. Berwechslung ber Schlacht bep Marathon mit ber Leuctrischen — Hamann hat S. 44. in seinem Exemplar die Borte: ber Schlacht ben Marathon — geanbert: von der Leuctrischen Schlacht. Bgl. Cornel. Nep. Epamin. c. 10.

S. 75. Parallele des Simons zu Joppe und zu Athen — Bur Erklarung dieser Worte dient, daß es in der ersten Ausgabe S. 20. hieß: eines Gerbers, der sein Freund war, und, wie der Wirth des Apostels Petrus zu Joppe, Simon hieß. Die Worte sind ausgefallen, weil sie hamann selbst in f. Er. weggestrichen hat.

S.75. Leberschneiber — Thoodoretus Serm. 5. 8. nennt Paulum auch τον συντοτόμον, und Iuslianus zum Spott biesen Apostel gleichfalls ben

Näher ober Flicker.

S. 76. Aestermann der eregetischen Junft — D. Cyh. Aug. Heumann a. a. D.: "Unser Simon wird von den lat. Uebersehern Simon coriarius genennet. Unter Sostratis wohlgerathenen Schülern treffen wir auch bep Laert. II, 122. einen au, der in der Uebers. Simon coriarius heiset. Doch den griech. Benenunngen nach waren ihre Handarbeiten unterschieden, ob sie gleich beyde mit Leder zu thun hatten. Indessen sind sie beyde als Liebhaber der Weisheit u. Tugend ihres so langen Andenkens würdig."

S. 77. 20m. \*) Epist. ad Algasiam [cap. 10. Tom. I. p. 879. ed. Vallars.] Idem queritur Origenes quod Hieronymus, fagt Erasmus

in seinen Scholiis.

S. 78. eines Berschnittenen —
- αἰνίττεται δὲ — τὸν άθεον τρόπον,

τὸν τῆς θείας καὶ γονίμου δυνάμεως ἐστερημένον. Clem. Alex. Admonitio ad Gentes p. 15.

S. 78. die Heimlichkeiten ber Natur — Vide Plutarchi *Platonicas Quaestiones*.

(τον οὖν ελεγπτικον λόγον ὥσπες καθαρτικον έχων φάρμακον ὁ Σωκράτης, ἀξιόπιστος ἦν, ἐτέρους ἐλέγχων, τῷ μηθὲν ἀποφαίνεσθαι καὶ μᾶλλον ἤπτετο, δοκῶν ζητειν κοινῆ τὴν ἀλήθειαν, οὐκ αὐτὸς ἰδία δόξη βοηθείν. p.999. ὁ γεννῶν ἔδια γίνεται φα υλότερος είτέρων κριτής. p.1000. καὶ καθάπες Ἡλείους τῶν σοφῶν τις ἔφη βελτίους ἄν εἶναι τῶν Ὀλυμπίων ἀγωνοθίτας, εἰ μηθὲ εἶς Ἡλείων ἦν ἀγωνιστὴς, οὖτως ὁ μέλλων ἐν λόγοις ὀρθῶς ἐπιστατήσειν, οὖ δίκαιός ἐστιν αὐτὸς φιλοστεφανείν οὐδ ἀνταγωνίζεσθαι τοῖς κρινομένοις. --- εἰκότως ὁ θεὸς ἀπεκώλυσεν αὐτὸν ὑπηνέμια καὶ ψευδῆ καὶ ἀβέβαια γεννῷν cet.ibid. αιβ ben ⑤.66 ermähmten Εγcerpten.)

- S.79. und Lehrfäße zu erzeugen Μαιεύεσ αί με δ Θεός ἀναγκάζει, γεννάν δε ἀπεκόλυσεν, fagt Sokrates in Platons Theatet.
- S. 79. Anm. lies: 3ef. 56, 3.
- So. Jünger bes B. und C. Baumgarten Crusius.
- S. 80. gefröuten Philosophen vgl. gu 1, 57.
- S.80. Der jenem Maler ben Pinfel Der Ronig Demetrius mußte bie Belagerung ber Stadt Rhobus aufheben, weil er diefelbe nicht am rechten Ort angegriffen hatte, aus Furcht, er möchte das Gemälbe des berühmten Pferdes des Jalysus oder nach anderer Meynung, des Protogenes, bavon der Schaum ein Meisterstück

- feines Berbruffes gewefen war, beschäbigen. Plin. XXXV, 10. Valerius Max. VIII, 11.
- S. 80. Daß er aber keine anbern Beweise Eine vortressliche Stelle von bem verschiebenen Gang in ben Arbeiten unseres Geistes und ber Natur in Busson Nomenclature des Singes im Tom. XII. à Paris 1770. p. 29 34.
- S.81. In biefem Göttlichen Διαφερόμενον γαρ αεί ξυμφέρεται, φασίν αι συντονώτεραι των Μουσων. Der Gast von Glis in Platons Sophisten.
- S. 82. Bortspiele Πανσανίου δε παυσαμένου, διδάσκουσι γάρ με ίσα λέγειν ούτωσι οι Σοφοί, sagt Aristodemus in Platonis Symposio.

Plutarch im Philabelphus führt einen Ginfall bes Sokrates an, ber lieber einen Daricus (persische golbene Münze) als ben Darius gum Freunde haben wollte.

η μάτην τοδνομα νῷ προσήκον κέκτητ' ἀν δ Θείος ήμιν και Θαυμαστὸς νόμος. Plato de Leg. XII.

- 6. 82. Ariftophanes Nub. 375 394.
- 6.82. meines Labyrinths σσπερ εἰς λαβύρινΒον ἐμπεσόντες, οἰόμενοι ἤδη ἐπὶ τέλει εἶναι, περικάμψαντες πάλιν σσπερ ἐν ἀρχῆ
  τῆς ζητήσεως ἀνεφάνημεν ὄντες Socrates
  in Platonis Euthydemo.
- 6. 82. nahgelegenen Drudfehler fiebe die Bemerkung du G. 58.
- S. 83. Der Eintheilung bes menschlichen Körpers gemäß — Δείν πάντα λόγον ώσπερ ζώον συνεστάναι σῶμά τι ἔχοντα αὐτὸν αὐτοῦ, ώστε μήτε ἀκέφαλον είναι μήτε ἄπουν, άλλὰ μέσα τε έχειν καὶ ἄκρα, πρέποντα ἀλλήλοις καὶ τῷ ὅλῷ γεγραμμένα — Εἰς μίαν τε ἰδέαν συνορώντα άγειν τὰ πολλαχῆ διεσπαρμένα, ίνα ξκαστον όριζόμενος δηλον ποίη περὶ οῦ αν αεὶ διδάσκειν έθέλη — Τὸ πάλιν κατ' είδη δύνασθαι διατέμνειν, κατ' άρθρα, ή πέφυκε, καὶ μη ἐπιχειρεῖν καταγνύναι μέρος μηδέν, κακοῦ μαγείρου τρόπφ χρώμενον ώσπερ δὲ σώματος ἐξ ένὸς διπλά καὶ ὁμώνυμα πέφυκε, σκαιά, τὰ δὲ δεξιὰ κληθέντα, οὕτω καὶ τὸ τῆς παρανοίας ὡς ἐν ἐν ἡμῖν πεφυκὸς είδος ήγησαμένω τὸ λόγω, ὁ μὲν, τὸ ἐπ' ἀριστερά τεμνόμενος μέρος, πάλιν τοῦτο τέμνων ούκ έπανηκε, πρίν έν αὐτοῖς ἐφευρών ὐνο-

μαζόμενον σκαιόν τινα ξρωτα ελοιδόρησε μάλ' εν δίκη, ό δ' είς τὰ εν δεξιὰ τῆς μανίας ἀγαγὼν ἡμᾶς, ὁμώνυμον μεν εκείνω, Θεῖον δ' αὖ τιν' ἔρωτα ἐφευρὼν καὶ προτεινάμενος ἐπήνεσεν ὡς μεγίστων αἴτιον ἡμῖν ἀγαθῶν — Τούτων δὴ ἔγωγε αὐτός τε ἐραστής, ὡ Φαῖδρε, τῶν διαιρέσεων καὶ συναγωγῶν, ἴν' οἰος τε ὡ λέγειν τε καὶ φρονεῖν' ἐάν τέ τινα ἄλλον ἡγήσωμαι δύνατον εἰς ἕν καὶ ἐπὶ πολλὰ πεφυκότα ὁρᾶν, τοῦτον διώκω κατόπισθε μετ' ἔχνιον ὅστε Θεοῖο. καὶ μέντοι καὶ τοὺς δυναμένους αὐτὸ δρᾶν εἰ μὲν ὀρθῶς ἡ μὴ προσαγορεύω, Θεὸς οἶδε, καλῶ δὲ οὖν μέχρι τοῦδε διαλεκτικούς. Socrates in Platonis Phaedro.

S. 84. 3. 6. lies: Die Duge jum Erfinden.

6. 84. jenes Fluches 2c. — S. Plat. Respubl. V, p. 473.

©. 84. unbefannte Länder diesseits .... ©. 85. Remton 2c. Siehe An Essay on Man, in four Epistles to H. St. John Lord Bolingbroke, by Alex. Pope. Epistle II: Know then thyself, presume not to God to scan, The proper study of Mankind is Man.

Plac'd on this isthmus of a middle state,

A Being darkly wise, and rudely great ....

Go, wond'rous creature! mount where Science guides.

Go, measure earth, weigh air, and state the tides; Instruct the planets in what orbs to run, Correct old Time, and regulate the Sun; Go, soar with Plato to th' empyreal sphere, To the first good, first perfect, and first fair.... Go, teach Eternal Wisdom how to rule—Then drop into thyself, and be a fool!

Superior beings, when of late they saw A mortal Man unfold all Nature's law, Admired such wisdom in an earthly shape, And shew'd a *Newton* as we shew an Ape. Bal. IV, 14.

- S.91. seine Bertrauten יְדְרָעָ דְלָלִי Jes. LIII,3. ein Bekannter ber Krankheit.
- S. 92. Granzstreitigkeiten bes Genies mit ber Tollheit — Εί μέν γαρ ην άπλοῦν το μανίαν κακόν είναι, καλώς αν έλέγετο νύν δε τά μέγιστα τών άγαθών ήμιν γίγνεται διά μανίας, θεία μέντοι δόσει διδομένης. ή τε γάρ δή ἐν Δελφοῖς προφήτις αί τ' ἐν Δωδώνη lέρειαι μανε**ισαι μέν πολλά δή κα**λ καλά ίδία τε καὶ δημοσία τὴν Ἑλλάδα εἰργάσαντο, σωφρονοῦσαι δὲ βραχέα ή οὐδέν. καὶ ἐὰν δη λέγωμεν Σιβύλλαν τε καὶ ἄλλους, ὅσοι μαντική χρώμενοι ένθέω πολλά δή πολλοίς προδλεγον είς το μέλλον ορθώς μηκύνοιμεν αν δήλα παντὶ λέγοντες. τόδε μὴν ἄξιον ἐπιμαρτύρασθαι, ότι καὶ τῶν παλαιῶν οἱ τὰ ονόματα τιθέμενοι ούκ αἰσχρον ήγοῦντο οὐδε ὄνειδος μαγίαν. Socrates in Platonis Phaedro.
- S. 92. fanatifchen Schwindel ὡς γὰρ οἱ δῖνοι τῶν ἄμα κύκλφ καταφερομένων σωμάτων οὐκ ἐπικρατοῦσι βεβαίως, ἀλλὰ κύκλφ μὲν ὑπὰ ἀνάγκης φερομένων, κάτω δὲ φύσει ρεπόντων, γίνεταὶ τις ἐξ ἀμφοῖν ταραχώδης καὶ παράφορος ἐλιγμὸς, οὖτως ὁ καλούμενος ἐνθουσιασμὸς ἔοικε μίξις εἶναι κινήσεων δυοῖν, τὴν μὲν ὡς πέπονθε τῆς ψυχῆς ἄμα, τὴν δὲ

ός πέφυκε κινουμένης. Plutarchus de Pythiae oraculis c. 21.

- 3. Die sich in der Philosophie καλώς γε, 

  δ φίλε, πάντας τοὺς φιλοσόφους Θείους 
  προσαγορεύεις. τοῦτο μέντοι κινδυνεύει τὸ 
  γένος οὸ πολύ τι ράον ὡς ἔπος εἰπεῖν εἶναι 
  διακρίνειν ἢ τὸ τοῦ Θεοῦ. πάνυ γὰρ ἄνδρες 
  οῦτοι παντοῖοι φανταζόμενοι διὰ τὴν τῶν 
  ἄλλων ἄγνοιαν ἐπιστρωφῶσι πόληας, οἱ μὴ 
  πλαστῶς ἀλλ' ὄντως φιλόσοφοι, καθορῶντὲς 
  ὑψόθεν τὸν τῶν κάτω βίον, καὶ τοῖς μὲν 
  δοκοῦσιν εἶναι τοῦ μηδενὸς τίμιοι, τοῖς δ' 
  ἄξιοι τοῦ παντὸς, καὶ τοτὲ μὲν πολιτικοὶ 
  φαντάζονται, τοτὲ δὲ σοφισταὶ, τοτὲ δ' ἔστιν 
  οῖς δόξαν παράσχοιντ' ἀν ὡς παντάπασιν 
  ἔχοντες μανικῶς, sagt Sotrates zum Theos 
  bor in Platons Sophisten.
- 5.94. <sup>4</sup>Ος δ' αν άνευ μανίας Μουσων έπὶ ποιητικὰς θύρας ἀφίκηται, πεισθεὶς ὡς άρα ἐκ
  τέχνης ἰκανὸς ποιητὴς ἐσόμενος, ὰτελὴς αὐτός τε καὶ ἡ ποίησις ὑπὸ τῆς τῶν μαινομένων ἡ τοῦ σωφρονοῦντος ἡφανίσθη, τοσαῦτα
  μέν σοι καὶ ἔτι πλείω ἔχω μανίας γιγνομένης
  ἀπὸ Θεων λέγειν καλὰ ἔργα, ὅστε τοῦτό γε
  αὐτὸ μὴ φοβώμεθα, μηδέ τις ἡμῶς λόγος
  θουβείτω, δεδιττόμενος ὡς πρὸ τοῦ κεκινημένου τὸν σώφρονα δεῖ προαιρεῖσθαι φίλον
   ἡμιν δὲ ἀποδεικτέον αῦ τοὐναντίον, ὡς
  ἐπ' εὐτυχία τῆ μεγίστη παρὰ Θεων ἡ τοιαὐτη μανία δίδοται. ἡ δὲ δὴ ἀπόδειξις ἔσται

δεινοῖς μέν άπιστος, σόφοῖς δὲ πιστή: Socr. in Phaedro.

- S. 97. Gule Bubo u. f. w. Bgl. Ap. Gefch. 12, 21-23. und Joseph. Antiq. Jud. Lib. 19. cap. 8. §. 2. Ayolaπας - στολήν ενδυσάμενος εξ άργύρου πεποιημένην πασαν, ώς θαυμάσιον υφήν είναι, παρήλθεν είς τὸ θέατρον άρχομένης ήμέρας. Ενθα ταις πρώταις των ήλιακών ακτίνων επιβολαίς ὁ ἄργυρος καταυγασθείς θαυμασίως απίστιλβε - εύθυς δε οι χόλαχες τας. οὐδὲ ἐκείνω πρὸς ἀγαθοῦ, ἄλλος ἄλλοθεν φωνὰς ἀνεβόων, Θεόν προσαγορεύοντες, Εύμενής τε είης, επιλέγοντες - ούκ επέπληξε τούτοις δ βασιλεύς, οὐδλ την πολαπείαν άσεβουσαν άπετρίψατο, άναπύψας δ οὖν μετ' ὀλίγον τὸν βουβῶνα τῆς ξαυτοῦ κεφαλῆς ύπερχαθεζόμενον είδεν ξπὶ σχοινίου τινός άγγελόν τε τούτον εύθυς ενόησεν κακών είναι, τον καί ποτε των άγαθων γενόμενον, και διακάρδιον έσχεν όδύνην. άθροον ελ αὐτώ της κοιλίας προσέφυσεν άλγημα, μετά σφοδρότητος άρξάμενον - συνεχώς δλ ξφ' ήμέρας πέντε τῷ τῆς γαστρός άλγήματι διεργασθείς τον βίον κατέστρεψεν.
- S. 97. Würmer -
  - le grand homme est rongé par les vers.
     Epitre XVIII. au Maréchal Keith.
- S. 97. fich ihrer mahren Ahnen Die Anmer= fung ad pag. 92.

Quodsi jam tunc locorum Diogenes de dolio latraret: non coenulentis pedibus, ut rhori Platonici sciunt, sed omnino totum Empedoclem in adyta Cloacinarum detulisset, ut qui se coelitem delirarat, sorores prius snas, dehinc homines deus salutaret. Tertullianus de Pallio cap. IV. 5. 97. zu heimlichen Gemächern — Υομαίοι δε τὰ μέγιστα κατορθώματα τῆ τύχη ἀνατιθέντες, καὶ ταύτην μεγίστην οἰόμενοι Θεὸν, φέροντες εἰς τὸν κοπρῶνα ἀνέθηκαν αὐτὴν, ἀξιον νεὼν τὸν ἀφεδρῶνα νείμαντες τῆ Θεῷ. Clem. Alex. Admonitio ad gentes p. 33.

ούκ ἄτοπον δε χαριεντιζομένους ήμας τδ δύστροπον απαλείψαι των ύπερ λίαν συνετών. διά γάρ τὸ κατά φύσιν άναγκαῖον, τούτου χάριν ἀποτρίψασθαι ἐπὶ τόπων τινών ἀφωρισμένων, έφ' ους έθος έστιν ένίοις προσποιητώς ύποχωρεϊν, καὶ τὸ τέλος τῆς κατά τινων σκέψεως έν τοις άφεδρωσι συντάττειν, ωσπερ δὲ ὁ κωμικός πατήρ ἀσωτευόμενον τὸν υίὸν βαστάζειν φησὶ, κάν ὀσφρανθῆ τοῦ μύρου, μή δσφραίνεσθαι λέγει, δυσωδία περιγράφειν αὐτοὖ τὸ ἀμάρτημα πειρώμενος. οὕτως κάγὸ συμβουλεύω τοῖς άγαν ἐσκληραγωγημένοις τούς φρονιμωτέρους έμφαίνειν, ότι μήτε ά πράττουσιν ἐπίστανται, μήτε & λέγουσι γινώσκουσιν. Justinus Martyr. in Epist. ad Zenam et Serenum p. 511.

S. 98. wie Proteus —

Τλην άλλάσσων ἱερὴν ἰδέαις πολυμόρφοις. Orphei Hymn. 24.

"Αγε δη, νῦν ἡμέτερον ἔργον ἡδη τὸν Ξῆρα μημέτ' ἀνεῖναι σχεδὸν γὰρ αὐτὸν περιειλή-φαμεν ἐν ἀμφιβληστρικῷ τινὶ τῶν ἐν τοῖς λόγοις περὶ τὰ τοιαῦτα ὑργάνων, ὅστε οὐκέτ' ἐκφεύξεται τόδε γε' τὸ μη ἐκ τοῦ γένους εἶναι τοῦ τῶν Θαυματοποιῶν τις εῖς. Δέ-

δεινοῖς μέν ἄπιστος, σοφοῖς δὲ πιστή: Socr. in Phaedro.

- S. 97. Gule Bubo u. f. w. Bgl. Ap. Gefch. 12, 21-23. und Joseph. Antiq. Jud. Lib. 19. cap. 8. §. 2. Avolnπας - στολήν ενδυσάμενος εξ άργύρου πεποιημένην πασαν, ώς θαυμάσιον υφήν είναι, παρήλθεν είς τὸ θέατρον άρχομένης ήμέρας. Ενθα ταλς πρώταις των ήλιαχων άχτίνων επιβολαίς ο άργυρος χαταυγασθείς θαυμασίως απίστιλβε - εὐθύς δε οι κόλακες τας. οὐδὲ ἐκείνω πρὸς ἀγαθοῦ, ἄλλος ἄλλοθεν φωνὰς ἀνεβόων, Θεόν προσαγορεύοντες, Εύμενής τε είης, επιλέγοντες - ούκ επέπληξε τούτοις δ βασιλεύς, οδόλ την πολαπείαν άσεβουσαν άπετρίψατο, άναπύψας δ οὖν μετ' ὀλίγον τὸν βουβώνα τῆς έαυτοῦ κεφαλῆς ύπερχαθεζόμενον είδεν ξπί σχοινίου τινός άγγελόν τε τούτον εύθύς ενόησεν κακών είναι, τὸν καί ποτε των άγαθων γενόμενον, και διακάρδιον έσχεν όδύνην. άθροον ελ αύτω της κοιλίας προσέφυσεν άλγημα, μετά σφοδρότητος άρξάμενον - συνεχώς δέ έφ' ήμερας πέντε το της γαστρός άλγήματι διεργασθείς τον βίον κατέστρεψεν.
- S. 97. Würmer -
  - le grand homme est rongé par les vers.
     Epitre XVIII. au Maréchal Keith.
- S. 97. fich ihrer mahren Ahnen Die Anmer= fung ad pag. 92.

Quedsi jam tunc locorum Diogenes de dolio latraret: non coenulentis pedibus, ut rhori Platonici sciunt, sed omnino totum Empedoclem in adyta Cloncinarum detulisset, ut qui se coelitem delirarat, sorores prius suas, dehinc homines deus salutaret. Tertullianus de Pallio cap. IV. 5. 97. zu heimlichen Gemächern — 'Ρομαίοι δὲ τὰ μέγιστα κατορθώματα τῆ τύχη ἀνατιθέντες, καὶ ταύτην μεγίστην οἰόμενοι Θεόν, φέροντες εἰς τὸν κοπρῶνα ἀνέθηκαν αὐτὴν, αξιον νεών τὸν ἀφεδρῶνα νείμαντες τῆ Θεῷ. Clem. Alex. Admonitio ad gentes p. 33.

ούκ άτοπον δε χαριεντιζομένους ήμας το 'δύστροπον άπαλεϊψαι των ύπερ λίαν συνετών. διά γάρ το κατά φύσιν άναγκαῖον, τούτου χάριν ἀποτρίψασθαι ἐπὶ τόπων τινών ἀφωρισμένων, έφ' ους έθος έστιν ένίοις προσποιητώς ύποχωρείν, καὶ τὸ τέλος τῆς κατά τινων σκέψεως έν τοις άφεδρωσι συντάττειν, ωσπερ δὲ ὁ κωμικός πατήρ ἀσωτευόμενον τὸν υίὸν βαστάζειν φησί, καν ὀσφρανθή τοῦ μύρου, μή δσφραίνεσθαι λέγει, δυσωδία περιγράφειν αὐτοὖ τὸ ἀμάρτημα πειρώμενος. οὕτως κάγὸ συμβουλεύω τοῖς άγαν ἐσκληραγωγημένοις τούς φρονιμωτέρους έμφαίνειν, ότι μήτε ά πράττουσιν ἐπίστανται, μήτε & λέγουσι γινώσχουσιν. Justinus Martyr. in Epist. ad Zenam et Serenum p. 511.

S. 98. wie Proteus -

"Τλην άλλάσσων ἱερὴν ἰδέαις πολυμόρφοις.
Orphei Hymn. 24.

"Αγε δη, νῦν ἡμέτερον ἔργον ἦδη τὸν Ξῆρα μηκέτ' ἀνεῖναι σχεδὸν γὰρ αὐτὸν περιειλή-φαμεν ἐν ἀμφιβληστρικῷ τινὶ τῶν ἐν τοῖς λόγοις περὶ τὰ τοιαῦτα ὀργάνων, ὅστε οὐκέτ' ἐκφεύξεται τόδε γε' τὸ μὴ ἐκ τοῦ γένους εἶναι τοῦ τῶν Ξαυματοποιῶν τις εῖς. Δέ-

δοκται τοίνυν καταβάντας εἰς τὴν εἰδωλοποιητικὴν τεχνὴν, ἐὰν μὲν ἡμᾶς εὐθὸς ὁ Σοφιστὴς ὑπομείνη, συλλαβεῖν αὐτὸν κατὰ τὰ
ἐπεσταλμένα ὑπὸ τοῦ βασιλικοῦ λόγου, κακείνω παραδόντας ἀποφῆναι τὴν ἄγραν· ἐὰν
δ' ἀρα κατὰ μέρη τῆς μιμητικῆς δύηταί πη,
ξυνακολουθεῖν αὐτῷ διαιροῦντας ἀεὶ τὴν ὑποδεχομένην αὐτὸν μοῖραν, ἔωςπερ ἀν ληφθῆ.
Ŋiato im Sophiften. Der Gaft von Glis.

- -- οὐ γινώσκεις τῶν ξένων τὴν σοφίαν, ὅτι θαυμασία ἐστίν ἀλλ οὐκ ἐθέλετον ἡμῖν ἐπιδείξασθαι σπουδάζοντε, ἀλλὰ τὸν Πρωτέα μιμεῖσθον τὸν Αἰγύπτιον σοφιστὴν γοητεύοντε ἡμᾶς. ἡμεῖς οῦν τὸν Μενέλαον μιμώμεθα, καὶ μὴ ἀφιώμεθα τοῖν ἀνδροῖν, ἔως ἀν ἡμῖν ἐκφάνητον ἐφ' ῷ αὐτὰ σπουδάζετον ἀλλὰ δεώμεθα καὶ παραμυθώμεθα καὶ προσευχώμεθα αὐτοῖν ἐκφανῆναι cet. Socrates in Euthydemo.
- συπερ ό Πρωτεύς παντοδαπός γίγνει στρεφόμενος άνω καὶ κάτω, έως τελευτών διαφυγών με στρατηγός άνεφάνης Sottates zum Jon.
- S. 100. De ftund ein Bilb Cicero pro Coelio cap. 27. *Mimi* exitus est, non fabulae: in quo quum clausula non invenitur, fugit aliquis e manibus, deinde scabilla concrepant, aulaeum tollitur.
- S. 100. fannte seine Gestalt nicht -- Οὐδὲ νῦν πω δύναμαι Θεάσασθαι σαφῶς, ἀλλ' ὅντως Θανμαστὸς ἀνὴρ καὶ κατιδεῖν παγχάλεπος, ἐπεὶ

έπει και νύν μάλα εὖ και κομψώς εἰς ἄπορον εἶδος διερευνήσασθαι καταπέφετγεν. Der Gaft von Elis in Platons Sophiften.

S. 100. ihr eigener Prophet, ber Methusalah — Fontenelle Dialogue IV. entre les morts modernes. Guillaume de Cabestan (poëte provençal) et Albert-Frideric de Brandebourg.

Gu. de Cab. — La vraic sagesse distingueroit trop ceux qui la posséderoient; mais l'opinion de sagesse égale tous les hommes et ne les satisfait pas moins.

Dialogue V. entre les morts anciens et les modernes morts. Straton et Raphael d'Urbin.

Straton. -- pour trouver la vérité il faut tourner le dos à la multitude et les opinions communes sont la règle des opinions saines, pourvu qu'on les prenue à contre-sens.

- S. 100. bet werbe ein Marr - subeamus imaginem stultitiae, ut veram sapientiam tenere possimus. Lactantius in Div. Institut. Epitome.
- ©. 102. Plaudite! Justinus Martyr in expositione fidei de recta Confessione p. 390. 
  ἐδε πῶς ἀθλήσας τὸν δρόμον ὁ λόγος νικητής ἀπεφάνθη, στεφανηφορείτω λοιπὸν, καὶ πομπευέτω, καὶ τοῖς τῆς νίκης στεφάνοις ὁραϊζέσθω, καὶ θριαμβευέτω τῶν ἀντιπάλων τὰν ἔτταν.
- S. 102. Συμμιμηταί ὅστις τὸ τοῦ πλησίου φαπακου Schriften VIII. 26.

ἀναδέχεται βάρος, ος ἐν ῷ κρείττων ἐστὶν, ἔτερον τὸν ἐλαττούμενον εὐεργετεῖν ἐβέλει, ὅσα παρὰ τοῦ Θεοῦ λαβὼν ἔχει, ταῖτα τοῖς ἐπιδεομένοις χορηγῶν, Θεὸς γίνεται τῶν λαμβανόντων οὖτος μιμητής ἐστι Θεοῦ. Justinus Martyr in Epistola ad Diognetum p. 501.

## Rreugzüge bes Philologen.

Außer den Aufklärungen, welche zu den einzelnen Stüden dieser Sammlung, die hamann seine Juvenilia nennt III, 186. 189. 144. 148., besonders gehören, ist über das Ganze zu vergleichen III, 119. 125. (160.) Beurtheilungen II, 451 ff. vgl. VII, 79. lleber den Titel: Rreuzzüge II, 476. 495. 504. (III, 146.) vgl. auch: Rreuzzüge im Inder. Die Rreuzzüge sind wieder erwähnt (III, 178) im fliegend. Brief VII, 79.

Auch von den Rreuzzügen ift ein durchschoffenes Eremplar nebst ein paar anderen vorhanden, worin die im Folgenden mitgetheilten Stellen eingetragen sind.

⑤. 103. ¿μα Μοίτο: Κωνσταντίνου λόγος, δυ ἔγραψε τῷ τῶν ἀγίων συλλόγῳ. Κεφ. κ΄. εὖγ' ὁ σοφώτατε ποιητά τὴν γὰρ ποιητικὴν ἐξουσίαν μέχρι τοῦ προσήκοντος ἐταμιεύσω— χαρακτηρίζει τὸν σωτῆρα ὁρμῶντα ἐπὶ τὸν Τρωϊκὸν πόλεμον τὴν δὲ Τροίαν, τὴν οἰκουμένην πάσαν.

Clemens in Homilia VI. §. 14. wo er bem Appion die Allegorie des Hochzeitmales allegorisch erklärt, welches Jupiter wegen der Theis mit dem Peleus angestellt: τὸ μὲν συμπόσιον, ὁ κόσμος οἱ δὲ δώδεκα, οὐράνια τῶν

μοιρών περιστηρίγματα, ά τινα ζώδια καλοῦσιν Προμηθεὸς, ή προμήθεια, ὑφ' ῆς τὰ πάντα ἐγένετο Πηλεὸς, πηλὸς ὁ ἀπὸ γῆς εἰς ἀνθρώπου γένεσιν περινοηθεὶς, καὶ μιγεἰς τῆ Νηρείδι (Θέτιδι), τουτέστιν ὑδατι ἐκ δὲ τῆς τῶν. δύο μίξεως, ὑδατός τε καὶ γῆς, ὁ πρῶτος, οὐ γεννηθεὶς ἀλλὰ πλασθεὶς τέλειος, καὶ διὰ τὸ μαζοῖς χείλη μὴ προσενεγκεῖν, ᾿Αχιλλεὸς προσηγορεύθη. In PP. Apostol. ex edit. Clerici. Vol. I. p. 668.

- S. 103. Jum Holzschnitt vergl. II, 114. III, 119. 148. In der ersten Ausgabe ist sowohl bier als S. 348 auf dem Titelblatte der Essais à la Mosaique unter der Abbildung das Wort MAN gedruckt.
- כתכר מרעה אחד :104. ift au lefen: כתכר מרעה
- S. 105. zur Aufschrift: Das alte luthersche Wappen war eine Rose. S. Theol. Samml. von A. u. R. 1724. Ein roth Herz mit einem schwarzen Kreuz in einer weißen Rose. In patientia snavitas. M. Andr. Kreuch Sigillum Lutheri, eine christl. und einfältige Predigt vom Siegel und Merkzeichen des hocherleuchteten und gottseligen Mannes Gottes M. Luther. 1609. 8. 9 Bogen.
- S. 106. einen Ariftobulum Siehe von ihm Clemens Strom. I. p. 305: 'Αριστόβουλος ὁ Περιπατητικός. V. p. 595: 'Αριστοβούλω δὲ τῷ κατὰ Πτολεμαῖον γεγονότι τὸν φιλάδελφον, οὖ μέμνηται ὁ συνταξάμενος τὴν τῶν Μακκαβαϊκῶν ἐπιτομήν v. Euseb. Praep. Evangel. VIII. 9. 10. IX. 6. neque ab-

surdum est eum qui ad Philometorem scripsit, praeceptorem fuisse Ptolemaei Euergetae II. Jo. Alb. Fabricii Bibliothecae Graecae Lib. III. in Catalogo Peripateticorum (cap. VIII. p. 469. 470. ed. Harl.)

S. 106. ein Rühhirte -

- - ἐλάοντι ἐοικὸς

'Αρκτοφύλαξ τόν ρ' άνδρες ἐπικλείουσι βοώτην. Aratus.

A tergo nitet Arctophylax idemque Bootes
Qui similis junctis instat de more juvencis
Arcturumque rapit medio sub pectore secum. Manil. Lib. I.

S. 106. zur Anm. Corn. Hegards 1744 unter Linnaeus zu Upfal gehaltene Disputation: de Ficu. φιλόσον 20 ς ην Πλάτων ὁ φιλόσοφος, ὡς ἱστορεῖ Φανόχριτος ἐν τῷ περί Ενδόζου.

Athenaeus pag. 276.

Wbamsfeigen— Bananas. S. Voyage d'Egypte et Nubie par Mr. J. L. Norden.

- S. 107. gur Mote vgl. III, 112. 127. 173.
- S. 107 f. Billet dour vgl. III, 113. 127. [131]. Motto aus bem Lucan f. II, 176.
- S. 108. höchsten Planeten altissimo orbe. Taoit. Hist. V, 4.
  - S. 109. bes Scorpions \* ober Wibbers \*\* .-
    - \* In cujus caudam contentum dirigit arcum Mistus equo volucrem missurus jamque sagittam. Manil. Astronomic. Lib. 1.
    - \*\* Aurato princeps Aries in vellere fulgens

## Respicit admirans adversum surgers Tanrum

## Summisso vultu Geminos et fronte vocantem, ibid.

- S. 110. Eugen Siechbett vgl. II, 507.
- S. 111. Handlung bie Demosthenes ὑπόχρι-
- S. 111. ber ins Gras beißen muß Gras bein Mars heilig, weil es nach Plinius in seiner Geschichte vom Menschenblut zu wachsen psiegt.

  Ille mihi ante alios fortunatusque laborum Egregiusque animi, qui ne quid tale videret Procubuit moriens et humum semel ore momordit. Turnus in Aeneid. X I, 416-418.
- S. 111. das Commistrod f. II, 507. unten lies:
- S. 112. Most in einer Traube Anthologia gracca c. 2. wo ber Weinstock über einen klagt, ber eine unreife Traube (αἰξομέναν εὐφροσύναν) abbrach und auf die Straße warf.
- S. 113. Campagnengebichte f. III, 183? in ber Anm. lieb: 000
- 6. 114. Man überwindet leicht zc. vgl. II, 475 (459 f.) 505.
- 1. Aristobuli Bersuch über eine akademische Frage. Bal. II, 461 f. (508.) III, 22. 27.
- 3u S. 117: H. A. Frank pr. de origine linguae primitivae humana. Partic. I. Erfurt 1785. II. 1786. p. 16. 4.
- 3u S. 118. und hinter dem Titel sindet sich angeführt:
  Traité de la formation méchanique des
  Langues, par le Président de Brosses.

Mélanges philosophiques in Histoire de Suétone traduite par Henry Ophellot de la Pause. Tom. IV. Chap. XXVIII. D'Isis et de l'abus des étymologies p. 21-41. Woston de confusione Babyl. et Stiernhielm in Praef. ad Evang. Ulphilae ont proposé de dépouiller toutes les langues actuelles pour y reconnaître le germe de la langue de la nature. - - - Le dialecte François qui tend journellement à faire la conquête de l'Europe; — outre le Celtique qui en fait la base, les Marseillois y ont porté le Grec, et les Généraux de Rome le Latin; l'Arabe y a pénétré par l'invasion des Sarrasins, et le Teuton par la conquête des Francs. Voilà donc cinq langues qu'il faut étudier à fond avant d'en dépouiller une, et ce travail seul équivaut à la formation d'une Encyclopédie. p. 31. - On a fait de l'harmonie imitative une espèce de compas de proportion qu'on applique à toutes ces recherches - Les Egyptiens n'avoient point d'r dans leur langue: ainsi ils n'auroient jamais pu rendre l'idée que présente ce beau vers de Virgile:

At tuba terribilem sonitum procul acre

Increpuit.

Les peuples de l'intérleur de l'Afrique, qui n'est point d's dans leur idiome, ne

pourroient jamais, quand même ils auroient un Racine parmi eux, rendre ce vers d'Andromaque:

Pour qui sont ces serpens qui sifient sur sa tête?

Les Hurons, qui, suivant la Hontan, n'ont aucune des lettres labiales, doivent être infiniment plus stériles p. 34. 35.

Augustinus de Magistro. Tom. I. p. 386.
Acute quidem falleris, sed ut falli desinas, acutius attende quod dicam, si tamen id dicere, ut volo, valuero; nam verbis de verbis agere tam implicatum est', quam digitos digitis inserere et confricare, ubi vix dignoscitur, nisi ab eo ipso qui id agit, qui digiti pruriant et qui auxilientur prurientibus. (c. V, 14.)

p. 393. Quodsi diligentius consideremus, fortasse nihil invenies, quod per sua signa discatur. Cum enim mihi signum datur, si nescientem me invenit cujus rei signum sit, docere me nihil potest: si vero scientem, quid disco per signum - - - Itaque magis signum re cognita, quam signo dato ipsa res discitur. (c. X, 33.)

p. 394. — verba - admonent tantum ut quaeramus res, non exhibent ut norimus. (c. XI, 36.)

p. 395. Nam verba eadem sonant videnti, quae non videnti etiam sonuerant. (c.XII,39.)
p. 396. — ille qui loquitur, eadem quidem

significat quae cogitat, sed plerumque tantum sibi et aliis quibusdam; ei vero cui loquitur et item aliis nonnullis, non idem significat. (c. XIII, 43.)

- Multa non bene audimus, et quasi de auditis diu multumque contendimus. Velut tu nuper verbo quodam punico, quum ego misericordiam dixissem, pictatem significari te audisse dicebas ab eis, quibus hacc lingua magis nota esset. Ego autem resistens, quid acceperis tibi omnino excidisse assercham. Visus enim mihi eras non pietatem dixisse, sed fidem, cum et conjunctissimus mihi assideres et nullo modo haec duo nomina similitudine soni aurem decipiant. Diu te tamen arbitratus sum nescire quid tibi dictum sit, quum ego nescirem quid dixeris. Nam si te bene audissem, nequaquam mihi videretur absurdum pietatem et misericordiam uno vocabulo punice vocari. (44.) An feinen Sohn Adeodatum.

Augustinus de catechizandis rudibus. Cap. II. Tom. IV. p. 657. 658. et mihi prope semper sermo meus displicet. Melioris enim avidus sum quo saepe fruor interius, antequam eum explicare verbis sonantibus coepero: quod ubi minus quam mihi notus est evaluero, contristor linguam meam cordi meo non posse sufficere. Totum enim quod intelligo volo ut qui me audit intel-

ligat et gentio me non ita loqui ut hoc efficiam; maxime quod ille intellectus quasi rapida coruscatione perfundit animum; illa autem locutio tarda et longa est longeque dissimilis. Et dum ista volvitur, jam se ille in secreta sua condidit; tamen quod vestigia quaedam mirum in modum impressit memoriae, perdurant illa cum syllabarum morulis, atque ex eisdem vestigiis sonantia signa peragimus — quum ita vestigia — ita efficiantur in animo ut vultus in corpore. — Sed nec ita licet educere et quasi exporrigere in sensum audientium per sonum vocis illa vestigia quae imprimit intellectus memoriae sicut apertus et manifestus est vultus. Illa enim sunt intus in animo, iste foris in corpore. Quapropter conjiciendum est quantum distet sonus oris nostri ab illo ictu intelligentiae. Nos autem plerumque in auditoris utilitatem vehementer ardentes ita loqui volumus quemadmodum tunc intelligimus quum per ipsam intentionem loqui non possumus, et quod non succedit angimur et velut frustra operam insumamus, tacdio marcescimus, atque ex ipso taedio languidior fit idem sermo et hebetior quam erat-Quis enim in hac vita nisi in aenigmate et per speculum videt - Nulla major causa est cur nobis in imbuendis rudibus noster sermo vilescat nisi quod libet inusitate cernere et taedet usitate proloqui. Et re quidem vera multo gratius audimur, cum et nos eodem opere delectamur, efficitur enim filum locutionis nostrae ipso nostro gaudio et exit facilius atque acceptius.

8. 120. Aum. \*) lies: ovre alliflois opologovour.

©. 121. Beziehung zwischen bem Ertenntnisvermögen 2c. — The Works in Verse and Prose of William Shenstone Vol. II. Lond. 1765. Essays on Men, Manners and Things. p. 189. On Writing and Books. LXVIII. The superior politeness of the French is in nothing more discernible than in the phrases used by them and us to express an affair being in agitation. The former says "sur le tapis", the latter "upon the anvil". Does it not show also the sincerity and serious face with which we enter upon business and the negligent and jaunty air with which they perform even the most important.

S. 121. Aum. lie8: ⊿ύο γὰο . .

S. 123. in ben Zbiotismen — Jul. Cacs. Scaliger: Sic censeo, Venere propria quasique nativo cujusque linguae decore foveri sententias quasdam subnixasque certis, ut ita dicam, idiotismi fulturis, quas in aliam quasi coloniam si deducas, iidem sane sint cives, gratiam pristinae commendationis non retinebunt. Sant pigmenta quaedam Hispanicae argutiae, Tuscae eloquentiae,

Gallicae veneres, Germanici impetus, quae si cum exteris commutentur, sensus quidem manet, flexus commensusque vel verborum vel numerorum amittit vegetum nitorem, illamque lucis elegantiam, quibus eminebant in auribus indigenarum.

S. 124. Da sich unsre Denkungsart — Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Literatur. III. Bb. Lemgo 1773. aus einem französischen mst, bessen Herber sich bebient haben soll,
von der Berbindung zwischen den Rerven bes
Gehörs mit den Rerven der Sprachorgane.

Diese Communication soll burch bie Chordam tympani geschehen, bie sich in bem Innersten ber Gehörgänge befindet, mit ben Gehörnerven und Sprachorganen zusammenhängt, und von ber versichert wird, daß sie auch ben ben Thieren, namentlich ben Affen, sich besinde. p. 178.

Die Grönlander, besonders die Weibsleute, begleiten manche Worte nicht nur mit einem besondern Accent, sondern auch mit Mienen und Augenwinken, und wer dieselben nicht gut wahrnimmt, der kann des Sinnes leicht versschlen. S. Cranz Hikorie von Grönland p. 279. Wenn sie z. B. etwas mit Wohlgefallen besiahen, schlürsen sie die Lust durch die Kehle hinunter, mit einem gewissen Laut. Wenn sie etwas mit Verachtung oder Absche verneinen, rümpfen sie die Rase und geben einen feinen Laut durch dieselbe von sich. Und wenn sie nicht ausgeräumt sind, muß man mehr aus ihren Ge-

berben als Worten verstehen. Ihr Stylus ist nicht schwülstig noch orientalisch als ber Insbianer ihrer, sondern simpel und naturel; sie lieben aber Gleichnisse; sonderlich wenn sie Christen werden. Sie repetiren gerne zu mehrerer Deutlichkeit, machen sonst nicht große Umsschweise, sondern sind so laconisch, daß sie sich zwar einander leicht aber Ausländer sehr schwer verstehen können. In ihrer Poesie brauchen sie weder Reime noch Sylbenmaß. Sie machen nur kurze Säge, die aber doch auch in gewissem Tact und Cadenz gesungen werden und zwischen jedem Sat wird ein etlichemal wiederholtes: Amna ajah :|: hey! vom Chor angestimmt. p. 287. 288.

Leonhard Meisters Prof. in Zürich sliegende Blätter, größtentheils histor. und polit. In-halts. Basel (Flick) 1723. No. VII. Ueber bie Schamhaftigkeit. S. 125.

©. 125. Wit ber Leichtigkeit zu reben — In cerebri conformatione caussa latet, quare ii, qui meditationibus dediti sunt, praesertim abstractioribus, quique saepius mentem a sensibus et imaginibus rerum abducunt, neque aliorum dicta tam celeriter percipiant neque etiam tam expedite, ut multi alii, loquantur. Cogitationes enim eorum non tam vehementes in cerebro producunt motus quales requiruntur ad promtam vocum, qua cogitationes illae significantur, imaginationem spirituumque in organa vo-

cis celerrimum influxum. Quare hos ut aliorum dicta citius percipiant et ipsi fiant eloquentiores, aut affectus varios induere, aut corpus movere manusve jactare oportet; ut hac ratione in cerebro eorum spirituum motus reddatur vehementior, sicque hic celeriores et vividiores vocum imagines, pronunciationemque promtiorem et faciliorem efficiat. Nisi forte et haec ejus rei ratio est, quod, qui rerum naturas attentius considerant, videntes ad ea nihil signa, quae homines pro lubitu ad ca indicanda instituerunt, conferre, illa cogitatione crebro resecent atque ita hanc vocum cum cogitationibus connexionem imminuant et quodammodo dissolvant: quo fit, ut, quum cogitata proloqui volunt, saepissime haereant ac verba cogitationes sequi polint, itidemque quum alios loquentes audiunt, cogitationes, quae illis vocibus significari solent, auditum vocum non statim excipiant, atque idcirco hi tardius atque alii mentem aliorum percipiant. Sam. Werenfels Dissertatio de Loquela in Opuscul. Theolog. Philos. et Philolog. p. 760. 761.

- S. 129. jener alte Beltweise vgl. Cic. de Republica I, 17.
- S. 130. Staatsstreiche 'A δ' οῦν οἱ νεώτεροι τοὺς 'Aθηκαίους λέγουσι τὰς τῶν πραγμάτων δυχχερείας ὀνόμασι χρηστοῖς καὶ φιλαν-

Βρώποις ἐπικαλύπτοντας ἀστείως ὑποκορίζεσθαι, τὰς μὶν πόρνας ἐταίρας, τοὺς δὲ φόρους συντάξεις, φυλακὰς δὲ τὰς φρουρὰς τῶν πόλεων, οἰκημα δὲ τὸ δεσμωτήριον καλοῦντας, πρώτου Σόλωνος ἢν (ὡς ἔοικε) σόφισμα, τὴν τῶν χρεῶν ἀποκοπὴν σεισάχθειαν ὀνομάσαντος. Plutarch. Solon. c. 15.

S.130. Hausrecht eines Chemanns — Soloecismum liceat fecisse marito. Juvenal. VI, 456.

S. 132. lies: καταργηθήσεται.

## II. Bermischte Anmerknugen 2c.

Hamann hatte früher an einer franz. Sprachlehre gearbeitet I, 345. 390. III, 105. Das Beste davon, sagt er in der letzteren Stelle, ist in den verm. Anm. ins Kurze gezogen. Weiteres über die Einrichtung dieser Schrift, und daß sie gegen H. v. Moser u. sein II, 149. angeführztes Buch: Der Herr und der Diener geschildert mit patriotischer Freyheit, Frs. 1759 — (worauf H. noch öfter auspielt II, 279. 886.) gerichtet gewesen, steht III, 36. 41. 55. 58. 60. Ags. II, 508 f. In Folge einer Kritik J. G. Lindners hat sich Hamann gegen diesen in Briefen III, 50. 52. und einer eigenen Beylage III, 54 ff. ausgesperochen. Eine Palinodie ist in einem Briefe an Hrn. v. Moser III, 202 ff. versprochen.

S. 133. nebenan: De l'autorité de l'usage sur la langue. Discours lu dans la séance publique de l'Académie Française le 16. Juin 1785. par M. Marmontel, Sécrétaire perpetuel. Paris (Demonville) 1785. p. 36.8. S. 135. Die Theorie des einen 20. — Leibnigens

9. 135. Wie Sheorie des einen ic. — Leibnigens unvorgreisliche Gedanken betreffend die Ausübung

und Berbefferung ber beutschen Sprache in Collectaneis Etymologic. P. I. p. 257. 4. 5. Denn gleichwie man in großen Sanbelsftabten auch im Spiel und sonst nicht allezeit Gelb gahlet, sonbern fich an beffen Statt ber Bebbel ober Marten bis gur letten Abrechnung ober Bahlung bebienet; also thut auch ber Berftanb mit ben Bilbniffen ber Dinge (jumal wenn er viel zu benken hat), bag er nämlich Beichen bafür brauchet, bamit er nicht nothig habe, bie Sache jebesmal, fo oft fie vorkommt, von neuem zu bebenten. - p. 258. 4.7. Daber braucht man oft bie Worte als Beichen ober als Rechenpfennige, anstatt ber Bilbniffe von Sachen, bis man ftufenweise gum Facit fchreitet, und benm Bernunftichluß gur Sache felbft gelanget. Woraus erscheinet, wie ein Großes baran gelegen, bag bie Worte als Borbilbe und aleichsam als Wechsel = Bebbel bes Berftanbes wohl gefaßt, wohl unterschieben, gulanglich, häufig, leichtfliegend und juganglich fenen.

6. 135. ein Gottesgelehrter - f. Bb. III, G. 15 f.

S. 136. Man barf sich also nicht wundern — Nous avons trop méprisé la Grammaire; le vrai ou le faux des idées dépend singulièrement de la vérité ou de la fausseté des termes qui les expriment. Une analyse bienfaite des principes élémentaires pour la formation des langues fourniroit des mémoires três-curieux pour l'histoire de l'esprit humain; et c'est un phé-

nomène digne de l'attention de tous les philosophes, de voir par quelle gradation l'homme a passé de ces cris inarticulés que la nature fait naître pour exprimer ses besoins, jusqu' à ces périodes nombreuses et cadencées, qui forment une cspèce de mélodie pour l'ame dans la langue de Platon et de Démosthène.

Les anciens Romains faisoient de la grammaire raisonnée la base de leurs connoissances; on voit par ce qui nous reste de Varron et par les ouvrages de Quintilien l'étude profonde qu'en avoient faite ces grands hommes: César lui-même avoit composé un traité sur l'analogie, trèsestimé du peuple même qu'il avoit asservi, et que le tems a fait perdre sans le faire oublier. Histoire des doux Césars de Suétone, traduite par Henry Ophellot de la Pause: avec des Mélanges philosophiques et des Notes. Tom. I. à Paris 1771. Vie de Suétone p. XXXIV — XXXVI.

6.137. zur Ammerfung. Το μέν γὰρ σιδηροῦν νόμισμα μικρὰν ἔχειν ἐποίησεν ἀπὸ πολλοῦ σταθμοῦ δύναμιν ὁ Λυκοῦργος — τὸ δὲ τοῦ λόγου νόμισμα τοὐναντίον, ἀπ' εὐτελοῦς καὶ ὁλίγης λέξεως, εἰς πολλὴν καὶ περιττὴν κατεσκεύασε διάνοιαν, τῆ πολλῆ σιωπῆ τοὺς παῖδας ἀποφθεγματικοὺς καὶ πεπαιδευμένους πρὸς τὰς ἀποκρίσεις μηχανώμενος. Plutarchi Lycurgus c. 19.

**E**. 137.

- S. 137. Lifel bes gelehrtesten Romers Doctissimus Togatorum. Cicero in Quaest. Acad.
- S. 138. in ben Tiefen ber Sprache L'établissement des langues n'a pas été fait par des raisonnements et des discussions académiques, mais par l'assemblage bisarre en apparence d'une infinité de hazards compliqués; et cependant il y règne au fond une espèce de Métaphysique fort subtile, qui a tout conduit. - Un des plus pénibles soins est de développer - cette Métaphysique qui se cache et ne peut être apperçue que par des yeux assez perçans. L'esprit d'ordre, de clarté, de précision, nécessaire dans ces recherches délicates est celui qui sera la clef de plus hautes sciences, pourvu qu' on l' y applique de la manière qui leur convient. Fontenelle dans le Discours à l'ouverture de l'Assemblée publique du 25. Août 1741. als Doyen und Directeur de l'Académie françoise, als er 50 Jahre ben berfelben alt geworben war. (Gine Art von Jubelrebe). Tom. III. feiner Oeuvres p. 382, 383.
- S. 138. Inversionen Ocuvres du Comte Algarotti Vol. VII. p. 299. Lettre à M. l'Abbé Grégoire Bressani à Padoue de Berlin ce 17. Juin 1752. redet von gewissen Briefen bes P. Cataneo écrites du Paraguai und bie Algarotti an einen geliehen, burch ben ste ver-

lozen gegangen, p. 304. J'ai trouvé, en lisant ces Lettres, une autre chose qui mérite réflexion; c'est le langage d'une des populations du Paraguai. Il est si fort rempli d'inversions, et, pour ainsi dire, si disloqué, que les constructions Grecques, ou Latines, sont simples et unies en comparaison. Ce Missionnaire en rapportoit plusieurs exemples tirés, non de leurs orateurs, ou de leurs poëtes, mais des discours les plus ordinaires, où il y avoit plus d'irrégularités et de désordre que dans

Quisquis erit vitae, scribam, color. on hien dans .

- - Me tabula sacer Votiva paries etc.

Qui chercheroit les articles à leur place naturelle, se trouveroit bien éloigné de son compte; il faut les prendre à la fin de la période, comme il arrive quelquefois dans la langue Angloise, et en cas de besoin, les François pourroient de l'idiome du Paraguai tirer une preuve que les inversions dans les langues sont une marque de barbaric.

S. 139. Boblklang, ber zu einem lat. Berioben gehört - Bartholomaeus Riccius de Imitatione Lib. III. Nemo enim jam pridem nescit, solutae quoque orationi suum certum numerum adesse, quae si mutetur ad eum modum, magnum periculum est, ne

quod apte compositum fuerat prius, dissolutum reddatur, ac quod structura ipsa ad numerum optime concinebat, ne absonum, atque asperum quid resonet commutatum, quaeque fortiter priere conglutinatione continebatur, recenti ac nova tota delumbetur oratio, nisi res ea nebis prorsus sit cum dissoluto ac parum composite loquenti; nam verba omnia non ita sunt in quadrum confecta ac quasi affabre laborata atque expolita, ut quoque compositionem tuam instituas, eam acque apte sequantur, atque inter se quoque adhaereant aptissime. pag. 624. 625. In bet Ausgabe von Christoph. Longolii Epiteln. Lugd. 1563.12.

S. 142. Die Artifel -- hinten anzuhängen — Les Basques désignent le même sens par une particule enclitique qu'ils mettent à la fin des noms. Gramm. gén. de M. Beau-

zée. Tom. I. p. 313.

S. 144. Begriff eines selbstständ. Rennworts — Die Hauptwörter sind alle der Bestimmung des Bählens fähig und hinwiederum wird was sich zählen läßt, unter die Klasse, der Haupt-wörter gerechnet. Dieses Werkmal der Haupt-wörter ist nicht eharacteristisch, sondern burchaus metaphysisch, und da die Sprachen sehr orbentlich nach demselben eingerichtet sind, so gehört dieser Umstand mit unter diesenigen, wo das Wetaphysische in der Sprache zur Richtsichur gedient und dem Willkührlichen und Ver-

wirrten vorgebogen hat. Lamberts Semiotik. Rap. V. §. 175. 176.

- S. 149. Geschichtschreiberin ihres Geschlechts Mad. de Montpensier dans ses Memoires T. I. p. 179. Die von Sam. angeführte Stelle schließt: moi-même aussi bien que les autres, qui en suis de Père et de Mère.
- S. 151. Die Anm. bezieht sich auf folgende im XI. Th. ber Litt. Br. 1761. zum 180. Brief enthaltene Racheschrift: "Ich muß Ihnen noch ein Urtheil über ben Herrn u. Diener mittheilen, bas viell. von d. Berf. ber Soft. Denkw. herrührt. -- In seiner Art ist es vortrefflich, wenn auch ber Herr v. M. in einigen Stücken dagegen könnte vertheibigt werden. "Diese Rhapsodie, sagt ber Unbekannte ---- Ein Padagog großer Herren u. ihrer Diener wird biese lie. poet. --- vorziehen sollte." Ich habe zu dieser Beurth. nichts hinzuzusehen, als daß ber Herr v. M. bloß Willens gewesen, unsere kleinern beutschen Fürsten und ihre ersten Räthe unter dem Titel von Staatsministern oder Dienern zu schilbern. An diesen kl. Hösen läßt sich sehr oft das Kabinet auf die Kanzley reduciren --- B." vgl. II, 503.

III. Die Magi ans Morgenlande.

Bgi. II, 509. III, 62.

IV. Rlaggedicht in Geftalt eines Gendschreibens zc.

Art und Beise dieser Schrift erhellt aus III, 36. 45. 46 f. Die Aufnahme bes Debikationsexemplars aus III, 48. (50. 51.) Bgl. II, 509.

S. 163. Dbe an Gott — von Klopftod (Sammil. B. Lpg. 1823. 1. Banb, S. 56.)

bie keine Beva geworden — Auspielung auf Bamanns Berhältniß zu Rath. B. vgl. die 9 — 19. Strophe der angef. De. - - - beines Bilbes

Letten und göttlichsten Jug, die Liebe!
Die grubst du Adam tief in sein Gerz hinein!
Rach seinem Deuken von der Bollkommenheit,
Ganz ausgeschaffen, ihm geschaffen,
Brachtest Du, Gott! ihm der Menschen Mutter!
Die grubst du mir auch tief in mein Herz hinein!
Rach meinem Deuken von der Bollkommenheit,
Ganz ausgeschaffen, mir geschaffen,
Führst du sie weg, die mein ganzes Herz liebt!
Beg, durch dein Schicksal. - -

Fern meg ben ausgestreckten Armen Aber nicht meg aus dem bangen Bergen.

S. 164. milbe Stiftung - vgl. III, 45 f.

S. 167. Bur Aumerfung :

S. bas Rigifche Gefangbuch:

Sie ist mir lieb, die werthe Magd,

Und fann ihr nicht vergeffen;

Lob, Chr und Zucht von ihr man fagt,

Sie hat mein Herz besessen.

Ich bin ihr holb, Und wenn ich follt Groß Unglück han,

Da liegt nichts bran,

Sie will mich beß ergößen, Mit ihrer Lieb und Treu an mit

Die fie zu mir will setzen, Und thun all mein Begier.

D. M. Luther.

vgl. 11, 341, 3. 3. 417.

S. 169. Das langsame Zeitmaß — Carl M. foll bie beutschen Melobien, weil fie nicht fo lang-

sam als die römischen giengen und in mehreren Zönen bestunden, abgeschafft haben. S. Goldast Rer. Germ. Tom. 11. p. 28.

"Αξιόν ἐστιν, είπερ άλλου τινὸς, καὶ τῆς ἱερᾶς ἐπιμεληθῆναι μουσικῆς. Julian. Epistola ad Ecdicium. LVI. p. 442.

- S. 170. Legende f. Herodot. II, 2. vgl. S. 841 f.
- S. 173. Hoffirach bas Wort ift aus Mofers herr u. Diener S. 148.
- S. 174. was mich bewogen - Jungfernfind vgl. III, 48.

Deftunft - - unverdiente Ehre - - Rachfagung - f. bie Unm. ju S. 151.

Lapenbeutsch - vgl. III, 202.

## V. Französisches Project 2c.

Bgl. II, 510. (III, 142.) Folgendes ist von ber mit einem Billet (vgl.! III, 118. 127. II, 107 f.) Has mann zugesendeten Schrift: L'Inoculation du Bon-Sons. A Londros. M.DCC.L.XI. (62 &. fl. 8., die Druckseiten in Leisten eingefaßt) ein mit dem Anfang beginnender Auszug:

Je n'ai pas quarante ans, et je ne reconnais plus ma Nation. On ne parle que par équivoques, on ne pense que par distraction, on n'écrit que par épigramme, on n'agit que par éteurderie: l'esprit bref triomphe de la raison; la futilité fait taire le génie. - - - notre mal ne réside ni dans notre sang, ni dans celui de nos aïeux; il gît dans nos têtes: fixons le vif argent, et nous voilà guéris.

Ni les maladies secrètes, ni la petite vérole, ne firent jamais tant de ravages parmi nous que la frivolité. Elle s'étend jusqu' aux Capucias, qui ne s'habillent plus qu' en couleur more-dorée; jusqu' aux Carmes, qui ne marchent plus que le parasol en main.

La Religion, qui passe pour radoteuse dans l'esprit de nos étourdis, sans doute parce qu'elle est trep ancienne, gémit avec raison sur nos écarts.

- En vain certains Prédicateurs à la mode vou-draient nous convertir; ils n'ont que des grimaces de toilette et des phrases de théâtre: ils parlent de nos dogmes, comme une coquette de ses amours.

La Sorbonne ne sait pas si une These est impie ou chrétienne, et le Paslement prononce. Le Clergé, tantôt au Pape, et tantôt au Roi, ne recherche que l'indépendance. Si le Souverain menace, le Système Ultramontain prévant: si le Pontife tonne, les libertés de l'Eglise Gallicane reparaissent. - - - Bientôt on prendra des quartiers d'Eté, pour boire de la limonnade et peur se refraichir. Peu s'en faut qu'on ne place une toilette dans la tranchée, et qu'on ne parfume la poudre à canon ---- Les Anglais méditatifs, les Allemands graves, les Italiens politiques, et nous au milieu d'eux, tout élegants, tout aimables, et tout sémillants; convenons que le tableau n'était fait pour les bordures, et que nous sommes trop frivoles pour avoir des vôisins aussi sages --- nous méprisons tout ce qui n'existe pas dans Paris. Le Général des Hannovriens est par tout le monde le Prince de Brunswick, et il n'est pour nous que Monsieur Ferdinand. - - Il n'y a que la postérité qui pourrait nous corriger; mais malheureusement c'est une médisante prude, qui ne parle jamais qu' à l'inscu de ceux qu'elle critique.

Le siècle passé fut le regne du génie, le siècle prochain sera sans doute celui du Bon Sens; comment figurerons nous dans cet entre deux à peu près comme le perroquet entre le boeuf et le lion.

Un siecle où l'on ne sait dire que des phrases, enfanter des rêves, imaginer des modes, bâtir en taille-douce, écrire en miniature, se battre en cadence, est nommé le Siecle philosophique. Se moque-t-on du Siecle ou de la Philosophie? Beau problème à resoudre!----

Si nous savions que la sueur est le seul fard des Héros---nous serions sans doute très-habiles : mais nous abandonnons cette science aux Prussiens, qui en profitent, et qui ne connaissent de plaisir que celui de se bien battre.---

Fanatisme: quel mot! il nous fait frisonner; et, malgré cela, quelle Nation plus fanatique que nous? Vit-on parmi les Italiens, les Allemands, les Russes, des Jansénistes, des Molinistes, des Convulsionnistes, des Secouristes, des Pichonistes, des Encyclopédistes?---

Une raison qui se dit fille de la matiere, voilà notre Religion; une Philosophie qui se croit née pour marcher à quatre pattes, voilà notre grandeur; une métromanie qui compose pour voir bruler son ouvrage, voilà notre bel esprit; une impiété qui ose blasphémer contre Dieu-même, voilà la sublimité de notre génie. - On ne court plus au théâtre pour se délasser, et pour réformer ses moeurs, mais pour entendre d'odieuses personnalités, et pour honorer la calomnie. ---

La Littérature n'est plus aujourd'hui parmi nous qu'un vil métier, tel que celui d'étaler à la place Mauhert; mêmes vénalités, mêmes injures, mêmes grossièretés. ---- Nous voulons toujours donner le ton, parce que nous savons chanter toutes sortes d'air; mais il y a des temps où des Peuples

n'ont point d'oreilles, et n'en veulent point avoir; la prudence exige alors qu'on se taise, et malheureusement nous ne nous taisons jamais.... Où trouver parmi nous ... des lectures qui ne soient pas impi-comiques ou romanesques ..... Le jeu, qui masque notre avarice, notre indigence ou notre ennui, et que les femmes idolâtrent autant que leurs amans, et plus que leur parure, a tari la source des entretiens, et produit des avanturiers, comme la terre en Automne produit des champignons: par-tout ils pullulent, et par-tout ils portent un esprit d'arrogance et de filouterie, qui met en discrédit la Nation, et qui nous fait redouter en certains pays, presque autant qu'on redoute les Prussiens en Saxe----

Nos beaux esprits, qui nient toute infaillibilité, qui assurent que la Religion est fausse, et qui veulent qu'on les croye absolument sur leurs assertions, s'annoncent donc sans doute eux-mêmes pour infaillibles; car autrement quel droit auraientils de captiver notre entendement?---

Mais pour répondre à ces petits hommes, sottement orgueilleux, qui vont prendre ces réflexions pour une satyre, et les traiter de mauvaise rapsodie, je leur dirai que je ne détaille ici les maladies de ma Nation, qu'à dessein de pouvoir les guérir -- Tous nos Auteurs n'ont-ils pas avancé que nous étions le peuple le plus léger, le plus frivole, le plus ridicule, le plus efféminé? -- Combien de témoignages ne recueillerais-je pas pour appuyer chaque article que j'ai avancé, et pour faire voir que ce petit Ouvrage, tout informe qu'il est, n'a point d'autre objet que d'instruire et de corriger? --- Mais au lieu de faire ici une apologie, qui ne persuadera pas les sots, et qui est

inutile aux yeux des vrais Philosophes, proposons à la suite de tant de miseres la façon de les guérir; (car c'est notre but.)

Notre mal, n'en doutons pas, ne vient que d'un défaut de bon sens; desorte que si nous trouvons le moyen de le composer et de l'inoculer, nous serons bientôt guidés par la raison. Mais comment nous y prendre pour produire ce grain de bon sens dont nous avons besoin, et comment l'insérer. Voilà la difficulté. Après avoir serieusement réfléchi sur une opération aussi importante. j'ai cru qu'il fallait absolument prendre chez les diverses Nations de quoi former le remede en question. Ainsi j'ai joint une portion de flegme Anglais à plusieurs dragmes de raffinement Italien, plusieurs onces de gravité Espagnole, de rigidité Allemande, à quelques scrupules de légèreté Francaise: telle est la masse qui doit former le grain de bon sens propre à nous guérir radicalement, si nous pouvons arriver à l'introduire jusqu' à l'endroit où il doit agir. -- Nos narines sont trop pleines d'odeurs, nos oreilles de sornettes et de chansons, notre bouche d'essences et de ragoûts, pour qu'il puisse y avoir le moindre passage; mais le crâne pouvant s'entr'ouvrir, comme il arrive dans l'opération du trépan, il s'agit de faire un trou au front, dans l'endroit même où l'on flâtre les chiens pour les préserver de la rage: là, à l'aide d'un chalumeau d'or, on soufflera le grain du bon sens, qui ne doit pas être plus gros qu' une lentille. A peine aura-t-il pris sa place dans notre cerveau, qu'il opérera des prodiges surprenants - - Si quelque bel esprit, après cette épreuve, veut juger de sa guérison, qu'il fixe les Livres qu'il admirait le plus, et il n'y trouvera que des misérables sophismes, dont il sera tout étonné. Déjà l'on a fait l'Inoculation du Bon Sens chez un Petit-Maître qui croyait le Livre de l'Esprit la premiere merveille de l'Univers, et chez un bigot qui aderait les ouvrages de Berruyer; et déjà leurs yeux, entièrement éclaircis n'y découvrent que des mensonges et des horreurs. - - Je ne prétends pas que ce grain ne soit nécessaire qu'aux seuls Français: tous ces demi-Petits-Maîtres Anglais, Italiens, Allemands, Polonais, Russes, Hollandais, et même Suisses, qui osent prétendre au hel esprit, ont plus besoin de notre Inoculation que personne. - - -

- 6. 175. 3m Jahr, ba bie Benus 2c. Bgl. II, 155.
- 6. 176. jum Motto vgl. II, 108. III, 113.
- · 6. 184. ben allen großen Buchführern f. III, 118.

## VI. Abuelardi Virbii Chimarifche Ginfalle :c.

Im zehnten Theil der Litteraturbriefe ift über die neue Heloise des Rouffeau eine weitläufige Beurtheilung erschienen. Diese hat Hamann, welcher III, 95 ff. 116. sein eigenes Urtheil über das Werk ausspricht, Anlaß zu der gegenwärtigen Schrift gegeben III, 133 f. (115. 117. 128. II, 510.). Ueber ihre Aufnahme, nebst einer Antwort Mendelssohns, in die Litteraturbriefe siehe III, 120 ff. und den darauffolgenden Brief III, 123. Agl. II, 488. 500. III, 191. Der Wiederabdruck in den Kreuzzügen ist demnach die dritte Auslage III, 125. Des III, 125. gemachten Bersprechens einer Palinodie gedenkt hamann noch später III, 881.

Auf den III, 129. von Mendelssohn gemachten Antrag einer Theilnahme an den Litt. Br. bezieht sich (vgl. III, 146.) die Antwort III, 134. und die Briefe an Riscolai III, 140 u. 172. womit S. 142 ff. ein S. 171. wieder ermähnter guter Rath verbunden war. Auf diese Be-

rührung Samanns mit den Serausgebern ber Litt. Br. (vgl. die Borrede zum II. Bb. S. VII.) haben folgende Briefe in Abbt's Berm. Schriften Th. 8., welcher einen Theil seiner freundschaftl. Correspondenz enthält, Bezug:

Brief 8. von Mendelssohn 1761. Herr Hamann hat abermals ein Blättchen in die weite Welt geschickt, das mir vorzüglich gefallen hat. Es handelt von der in den Briefen vorkommenden Recension der Deloise. Die feinste Ironie, ein körnigter u. angemessener Ausdruck, nehst den allersinnreichsten Anspielungen, sind die Eigenschaften dieses sehr sonderbaren Scribenten.

Brief 13. S. 49. von Demf. 22. Febr. 1762. Bon Abalardus Birbius habe ich ein Privatschreiben erhalten, bas ich morgen beantw. u. nächstens Ihnen mittheilen werde. Unser Brieswechsel wird anmuthig genug werben. Ich hoffe, daß er meine Antwort so wenig verstehen soll, als ich seine Zuschrift verstanden habe. Er versichert mich in der Sprache der Apocalppse seiner aufricht. Freundschaft, u. ich werde ihm in der Sprache Daniels treuberzig danken, u. mein Gegencompliment zu entzissen geben. Aber die Welt soll von unserm geheinnisvollen Spielwerke nichts mehr zu sehen bekommen. Wenn solche Briese, wie Abalardi Sendschreiben und Fulberti Autwort unsere Briese zieren sollen, so muß nur immer der 11. oder 12. Theil damit angefangen werden.

Brief 18. von Demf. herr R. wird Ihnen die Abichrift brever Privatschreiben von Abalardus Birbius,
nebst Fulberts Antwort auf das eine überschiefen. Benn
Sie die hebr. Borte nicht verstehen, so laffen Sie es
immer gut feyn. Sie und herr hoo werden vermuthlich auch beutsche Stellen in biesem Briefe nicht versteben.

Die Briefe 19. — 20. — 21. (S. 83.) — u. 22. sind bie in Samann's III. Bb. S. 123. — S. 129. — S. 184. and S. 140. abgebrucken.

Brief 23. von Abbt 1762. S. 95. 96. 3bren Brief. wechsel babe ich burchstudirt, benn Samanns Briefe schlechtweg zu lefen, muß man wohl bleiben laffen. Ihr Ginfall , daß er Dienfte nehmen foll, ift vortrefflich. Und tann noch beffer werben, wenn wir Rolgendes beobach. ten. In einem Briefe von B. liegen Ideen gu menigftens gehn Briefen. Wenn er alfo nur alle Bierteljahre einen fchickt, fo konnen wir ibn gerlegen und mit geboriger Occonomie gehnmal traftiren. Läugnen fann ich es nicht; wenn ich gewiß mare, bag fich bie Berbindung ber Ideen durch die Angtomie entbeden liefe. fo mochte ich hamanns Gebirn noch lieber feben, als Maupertuis eines Lapplanders. Wenn Gie es für fein Bortfpiel halten wollen, fo batte ich Luft es mit bem Archivelagus zu vergleichen, wo alles Rachbar ift, aber nur burch Schiffe jufammentommen fann. - 3ch möchte wohl miffen, mer bas Billet doux an ihn gefchrieben. Er icheint barüber aufgebracht ju fenn. Dies fonnen Sie fich auch merten, um bas Runftftud Ihrer Politik vollständig ju machen. Saft beucht mir, daß Berr B., um in ber Allegorie gu bleiben, nicht leiben fann, bag ein Marbachai vor ibm nicht aufsteht. Doch ich thue ibm vielleicht Unrecht, u. will ibn gerne im Boraus um Bergeibung bitten.

Und spater Brief 26. von Abbt, 1762. Die Rreuzsüge eines Philologen habe ich gelesen. Hierüber meine Muthmassung! Lesen Sie die Rlagen bey dem Tode seiner Mutter, oder wie sie heißen. Eine offenb. Rachahmung von Young. Styl, Gedanken, Uebergang auf andere Materien. Nun muthmasse ich, h. hat sich geschämt, ein bloßer Nachahmer von Young zu seyn, u. durch seine feurige Einbildungskraft unterstügt, ist er auf seinen seltsamen Styl gerathen, davon unstreitig seine Rhapsodie das non plus ultra ist, denn ich biete ibm selbst Trog, etwas Bollständigeres in dieser Art zu

machen. Ein Glud ift, bas er teine Rachahmer finden tann; fonst möchte uns Gott gnädig fepu. Manchmal habe ich babep gedacht: wenn Jacob Böhme stubirt batte.

Auszug aus ber Recenfion ber neuen Seloife.

Biffen Sie benn nicht, bag wir uns vorgenommen, Sie bloß von ber beutschen Litt, gu unterhalten --- und Sie fordern gleichwohl eine Rachricht von der neuen Deloife bes herrn Rouffeau? Gut! Da Sie es verlangen, fo foll für diefesmal eine Ausnahme gescheben. Daß ich biefes Werk gelesen babe, fonnten Sie mit Recht vorausfegen. Ginen philosophischen Roman, eine zwepte Bel., davon Rouffeau ber Berf. oder boch weuigftens ber Berausg. ift; ein Bert, bas in Paris Auffeben macht, bas man fich in Deutschland aus ben Sanben reift -- tonnte ich biefes mohl ungelefen laffen? -- Aber batte R. lieber philof. Auffage, als einen Roman gefdrieben! --- Seine Dichtungefraft bat er in biefem Berte in teine große Untoften gefest - - Die Gabe ju bialogiren möchte man ibm fast gang abfprechen, und feine Beibenfchaften überjagen bie Ginbilbungefraft bes Lefers. Sie find ichon in ben Bolfen, ebe ber Lefer . noch bie geringfte Luft verfpuret, fich mit ihnen gu verfteigen. Am Ende der Sammlung hat der Berf. oder wie er fich lieber nennen will, ber Berausg. ber Briefe, eine Borrebe nachgesett, die er Preface de la nouvelle Heloïse, ou entretien sur les Romans, entre l'editeur et un homme de lettres, betitelt. scheinet er die Rehler feines Berks offenbergig genug anzuzeigen, und mit ber ibm gewöhnl. Scharffinnigfeit von fich abzulebnen. - - -

Bas ift ber fogenannte St. Preur? Er foll ber Abdlard in ber Gefch, feyn, und fie neunen ihn alle ben

Beltweisen. Den Beltweisen! 3d mochte miffen, mas ber junge Menfch in ber gangen Gefch, fpricht ober thut, baburch er biefen Namen verbienet? In meinen Augen ift er ber albernfte Menfc von ber Belt - - in feiner Liebe ift er abentheuerlich, fowulftig, ausgelaffen -- Soll bas Benfpiel des St. Preur ben Stola ber Beltweisen bemuthigen? D, er mußte ibnen abnlicher fern, wenn fie fich feiner ichamen follen. — Lord Eduard Bomfton ift ein Englander, bas zeiget fein Rame an. Aber fein Charafter? In Paris wird ibn viell. febermann für englifch halten; aber gang gewiß in London nicht. - - Der Charafter bes Bolmars ift portrefflich und machet bem herrn Rouffeau Chre. Die Erfindung, burch ben Umgang mit einem rubigen, etwas faltfinnigen, aber au-Berft tugendhaften Manne, bie ungeftumen Leidenschaften zweper Berliebten zu befanftigen, gebort bem Berrn R. gang eigen u. ift feiner murdig. - Julie ift eigentlich ber Philosoph in biefer Gefch. - - herr R. erklart fich in feiner Unterredung mit einem Homme de lettres öffentl. wider die allzuvolltommenen Mufter, und glaubt baß fie zwar zur Bewund. aber nicht fehr zur Rachab. mung reigen. 3ch mag jest nicht untersuchen, wie weit ber Charafter ber Julie mit biefem Urtheile übereinftimmt.

Bas soll ich aber zu der Affektensprache des herrn R. sagen? Sie wird von allen Seiten mit den größten Lobeserhebungen aufgenommen; man nennt sie erhaben, begeistert, göttlich — u. ich, zu meiner Schaude muß ich es gestehen, ich sinde sie spigfündig, affektirt und voller Schwulst. herr R. der zum Entzücken schön schreibt, so oft er die Sprache der begeisterten Bernunst zu reden hat, scheinet über die Ratur der Leidenschaften rasonnirt, sie selbst aber niemals gefühlt zu haben, daber es ihm so schwer wird, ihre ächte Sprache zu reden. Er will sich durch Ausrusungen u. hyperbolen in einen

Bustand von Empfindungen zwingen, die ihm durch die Erfahrung nicht bekannt genug find und dieser Bersuch muß allemal mißlingen - Durch Ausrufungen u. Dpperbolen wird man heftig u. ausgelassen, aber nicht berzrührend. Und ich muß gestehen, daß mein Berz bey allen verliebten Rlagen des St. Preux eiskalt geblieben ist. Ich konnte sie sogar ohne Widerwillen nicht lesen; benn was auf Empfindung Anspruch macht, muß entw. Empfindungen erregen oder es wird abgeschmadt. --

168. Brief. Die Frage batte ich nicht erwartet. Db ich mit ber Sprache ber Bartlichkeit fo vertraut bin, bag ich alle Rarben fenne, die fie in ber Ratur ben ber unendl. Mannichfalt. ber Charaftere anzunehmen fabig ift? Rein! -- Doch biefe Ansflucht rettet nicht. In ber Datur fann vieles fenn, das in der Nachahmung unnaturlich ift. Che die Ratur ben Birtuofen gur Richtschnut bienen fann, muß fie fich erft felbft ben Regeln ber afthetifchen Bahricheinlichfeit unterwerfen. Laffen Sie uns alfo feben ze. - - 3ch glaube, daß alle biefe Unruben in ber Ratur möglich find. Ber wird aber alles befchreiben, mas in ber Ratur möglich ift? - - - Rinben Sie mir ein folches Abentheuer in allen Romanen bes Richardson; so will ich bie Julie eine Schwester ber Damela nennen. Diefer Englander foll in einem Schreis ben an einen feiner Freunde in Deutschland zu ertennen gegeben baben, es mare ibm unmöglich, Die Julie bes herrn R. ju lefen. --- R.

Die Antwort Fulbert Kulms auf Hamauns Schrift, im 12. Th. ber Litt. Br., lautet, auf einen in III, 120. bem Inhalt nach angegebenen Eingang und ben Abdrud bes Abal. Birbius folgend, so:

Fulberti Rulmit Antwort an Abalarbum Birbium im Ramen des Berfaffers der fünf Briefe Die neue Beloife betreffend.

Bundern Sie sich, daß der Schöpfer der neuen Deloise auch in Deutschland den Biedernamen eines Philosophen hat behaupten können? wir schäpen die Borte nicht
nach innerm Schrot und Korne, sondern nach dem relativen Berth, den ihnen der Stempel eines jeden Landes
einprägt. Genug, wenn wir uns verstehen. Wir können
das Bort Marquis nicht anders deutsch geben, als
Marggraf, aber wir wissen schon, was ein französischer
Marggraf zu bedeuten hat. — Unsere Schulweisheit heißt
auch in Frankreich Metaphpsik, und wenn ein Engländer die Großmuth der Prinzessin Abelaide nach Berbienst preisen will; so muß er sagen, sie habe einer verarmten Bäuerin tausend Pfund geschenket, ob es gleich
nur livres de france waren.

Jedoch, wenn auch kein Magister in Deutschland ben Bürger aus Genf für seinen Ordensbruder erkennen würde; so kömmt ihm, meines Erachtens, gleichwohl der Rame Philosoph, nach seiner ersten Grundbedeutung, vorzüglich zu. Wie? Er sollte die Weisheit nicht lieben? Muß er nicht vielmehr bis zur Ausschweifung in sie verliebt seyn? Wir haben ihn auf der großen Weltbühne Wolierens Meisterstück mit ihr machen sehen, er den Misantropen, sie die Coquette. Er that ihr einen sauren Liebesantrag, sie schien gleichgültig. Er ward ditter, und tadelte thre Sitten, sie lachte. Julezt schmählete er auf seine Bublschaft, auf ihre Lieblinge, auf die ganze Welt, und im Herzen loderte noch die Liebe.

Aber ben Namen seines neuen Geschöpfs St. Preur, möchte ich aus dem Buche ber Beltweisen wegftreichen. Sein Urbild, ber entmannte Abalard konnte immer in philosophischen Borlesungen von nichts als Bubliebern

fomarmen, und gleichmobl als ein mabres Lob gur Grab-

Gallorum Socrates.

Aber ein Schweizer, der sich in verliebten Antithesen zum Weltweisen seufzen will, hat weder die Landessitten noch ben Sprachgebrauch für sich. Bu Zurch ift Anakreon ein Priester der Benus, ein Verführer der Jugend, und unweit Genf soll man ihn, wie in Griechenland den Weisen nennen?

Doch über diesen Punct find wir einig. Das Coftume mag mit der Wahrscheinlichkeit ein gleiches Schidsal haben. Gehört die Unwahrscheinlichkeit, wie Sie vermuthen, zum Urbaren der Geschichte, warum nicht auch die Freyheit, am Fuße der Alpen französisch zu philosophiren? Ich wende mich also zu Ihren entscheidenden Fragen, die ich suchen will, mit der Redlichkeit, Zierlichkeit, Klugheit zu beantworten, die, wie Sie gütigst bemerken, mir eigen sen soll. Sie heben an:

"Sollte es nicht wenigstens einen Charafteristischen "Unterschied, zwischen bem Romanhaften und Dra-"matifchen geben?" -

Warum nicht?

"Sollte diefer Unterschied nicht in ber Fabel felbft ,,und ben Sauptpersonen abflechen?" --

Er follte.

"Ift es von Seiten bes Kunstrichters Unwissenheit "ober Runft, biesen Unterschied ganglich aus ben Augen "ju sehen und aufzuheben?"

Unwiffenheit, mein herr! Unwiffenheit! Der Berfaffer ber Sofratischen Denkmurdigkeiten verstehet mich schon, wenn ich bem Sophisten antworte: Richts weiß ich.

"Bielleicht hat Rouffeau die mahre Ratur des Ro-"manhaften tiefer eingefehen und glücklicher nachgeahmt "u. f. w." Die mahre Ratur bes Romanhaften ift ein Galimathias! besser, die romanenhafte Ratur des Bahren. Wenn Rousseau Geistschöpfer (Esprit ereatour) genug ist, diese romanenhafte Ratur aus dem Richts hervorzurusen, und Sie sich getrauen das erschaffene Chaos auf Ihre Atlasschultern zu nehmen; so will ich andeten und schweigen. Hierin bestand meine Unwissendeit. Ich forderte Bündigkeit, Ordnung und Jusammendang, und siebe, ich war in einer Jauberweit, wo ich nichts begreisen, weuig glaubwürdig sinden, und alles desto kräftiger glauben sollte. Mein Geist war zu der hohen Entzückung nicht vorbereitet genug, in welcher wir sehen, was noch kein Auge entdeckt hat, mit den händen greisen, wo nichts ist, hören, schwecken, glauben, und uns schämen zu fragen: war um?

Rach dem offenherzigen Bekenntnis, das ich Ihnen von meiner Unwissenheit abgelegt, fordere ich nicht ohne Billigkeit ein redliches Gegengeständnis. Gestehen Sie mir, das die Schuld der mislungenen Eritik nicht ganz mein ist. Wenn der ästhetische Zauberer mir seine Wunder zeigen will; so muß sein erstes Wunder senn, meinen Glauben zu saugen, und ihm die Augen auszustechen, um uach Belieben seinen Spott mit ihm treiben zu können. Als Kunstrichter habe ich ein Recht den starken Geist zu spielen, und in seine geheimnisvolle Künste ein Wistrauen zu seinen. Er muß entweder meine Empfindungen bezaubern, oder ich bin ungläubig. Er mag immer schänmen und rufen: Ich sehe Erscheinungen von der Erde aufsteigen! Ich muß sie selbst sehen, oder ich glaube, es geht in seinem Gehirne um.

Seben Sie, mein Freund! mas ber Aunstrichter vor dem Autor voraus hat? Auch jener will Empfindungen erregen, aber gemeine, keine Bunber, keine Bauberwerke. Ber unglaubliche Dinge vorbringt, sagt ber irrgläubige Prophet Mahomet, muß Bunber thun, um fie gu be-

stättigen; wer aber mit eurem Berstande redet, brancht ber Bunderzeichen nicht, um euren Glauben zu fesseln. Und was meinen Sie? — Daß die Malesicanten vom Autorstande die Folter verdienen, die sie in unsern zehn Theisen gesitten; — daß ihr eiskaltes Herz längst zur Selbsterkenntniß hätte entstammt werden sollen; — sind dieses etwa so unglaubliche Dinge?

Richts gehet über die Bündigkeit mit welcher Sie bie Liebessprache des St. Preur rechtfertigen. Allerdings! wenn er mit seinem tlaudugigten Madchen über das Jach in und Broas der Zartlichkeit eins geworden; so kann ihm kein afthetischer Moses verbieten, in Hyperbolen zu schmachten, oder in spignndigen Ausrufungen zu ihren Füßen zu sterben. Seine Scheidemunze ift alsbenn so gange und gabe, als Friedrichsb'or oder Pfund Sterlinge.

Aber Sie Unglücksprophete? Bas für ein Dachtwort haben Sie fich entfahren laffen! - Roch gittern meine Bebeine. Roch tont bie Stimme ber Dufe in meinen Dhren, die Sie in einem prophetischen Liebe mir broben laffen. 3a! ja! ich fuble es, meine Stunde wird fommen. Der Liebesaott, ber in ben Pallaften ber Großen berumfcwarmet, wird im Borbevgeben, mit feinem Bogen auch an meiner Butte anpochen, und webe! bem Runftrichter, wenn feine Bebieterin feine andere Sprache verfteben will, als ber er fich aus fritischem Gewiffen gu ichamen bat. Bie, wenn die Eigensinnige beutsch verftebet, und in Stunden ber Ginfamteit erhoben, ober in Racht. ge fången gur Gegenliebe erweicht fenn will? Dug ich Die Dichter von ber traurigen Gestalt um Gnabe, und Die Sottheit ihrer mitternächtlichen Dufe um Begeifterung anfleben? Duf ich, wenn die Eprannin Dobegefchmad bat, ihren Ramen in traurige Cypreffen einschneiben, und meine Lieb: in ichwermutbigen Berametern binmeinen? -D nein! fo tief bat bie Göttin Ate noch ben Raden feines Gunbers gebeugt. Und wenn uns auch bie Philosophie nicht wider die Grillen ber Leibenschaften, nicht wider die Laune des Götterknaben schützt, so schügt und doch eine höhere Macht, die Pflegemutter aller Leidenschaften, die Eigenliebe. Laffen Sie also Ihre Muse bald die Palinodie anstimmen, wenn sie unsern Beihrauch gerne auf ihrem Altare brennen siehet.

Ihre Fragen sind nunmehro beantwortet; und nun ist die Reihe an mir, auch welche zu thun. Amant alterna camoenae. Die Musen sind Ihnen gnädig, und bewahren Ihr Senie für Miswachs, warum opsern Sie, parcus dearum cultor, so selten auf ihren Altären, und bringen nur einzelne vergängliche Blätter dar, die sedes Lüftchen verweht. Warum stoßen Sie Ihr Gebet in kurzen geheimnisvollen Seufzern aus, und gewöhnen Ihre Brust nicht lieber zu einem längeren Othem, der die hellige Gegenwart der Gottheit andächtiger verehrt? Und endlich, warum wählen Sie eine Schreibart, deren Schonheiten nur microscopische Augen ergößen? Hat die Natur keine Gegenstände, die der Nachahmung würdiger sind, als der Schimmel?

Es ist mahr, Socrates ber Bildhauer, bekleibete die Grazien, um ihre nackte Reize nicht jedem unkeuschen Auge bloßzustellen; wenn ich aber von den Werken des Weltweisen auf das Werk des Künstlers schließen kann; so wird er die holden Schönheiten bekleidet, aber nicht versteckt haben. Das Gewand muß den Wuchs, die Gelenkigkeit und den freyen Schwung der Glieder ohne Reid durchschimmern lassen, damit die Augen des Geistes genießen, was den fleischlichen Augen entzogen wird.

Die Renner loben 2c. (Das Uebrige ift III, 121 ff. wörtlich enthalten.)

<sup>6. 185.</sup> Citoyen - - f. III, 98.

<sup>6.186.</sup> Marrucine Asini! - vgl. III, 125. [180.]

<sup>6. .</sup> frater Pollio - pgl. 11, 841. 111, 125.

€. 180. Nam suddtia - - — III, 128. [129.] 135.

6. 191. of es mit ber afthetischen Bahrscheinlicheteit. — Fontenelle in seiner LVIII. Reflexion sur la poetique: Le vrai est tout ce qui est; le vraisemblable est ce que nous jugeons qui peut être et nous n'en jugeons que par des certaines idées qui resultent de nos experiences ordinaires. Ainsi le vrai a infiniment plus d'étendue que le vraisemblable, puisque le vraisemblable n'est qu'une petite portion du vrai conforme à la plupart de nos expériences. Le vrai n'a pas besoin de preuves, il suffit qu'il soit et qu'il se montre. Le vraisemblable en a besoin; il faut pour être reçu qu'il se rapporte à nos idées communes. im 3. Tome seiner Oeuvres p. 186.

Reflex. LIX. L'Histoire même paroît avoir de la peine à se charger des vérités peu vraisemblables; elle adoucit, autant qu'elle peut, les choses trop bizarres; elle imagine des vûes et des motifs proportionnés à la grandeur des évènemens ét des actions; elle travaille à rendre les Caractères uniformes et suivis; et cet amour du vraisemblable la jette très-souvent dans le faux. Il s'en faut bien que la nature ne soit renfermée dans les petites règles qui font notre vraisemblable, et qu'elle s'assujetisse aux convenancés qu'il nous a plû d'imaginer; mais c'est au

Poète à s'y assujettir et à se tenir dans les bornes étroites ou la vraisemblance est resserrée. p. 187, 188.

192. Incredibile sed verum — Seneca lib.IV.
 Natur. Quaest. in Praefatione.

— ἀπιστον μὲν νὴ τοὺς Θεοὺς, ἀληθὲς δέ — Platonis Theages. ●

S. 194. ein verliebter Philosoph —
Un amant est chose sacrée
Et qui par un vrai sage est toujours révérée.
Fontenelle im Schäfergebicht Eraste.

S. 194. ein paar schwarze Augen —

Brunettes sont l'écueil de votre espèce.

Fontenelle in Poésies diverses, bie ben Tome IV. seiner Oeuvres schließen.

S. 195. Blumen wollüstiger Berebsamkeit — In foribus natura est maxima. Plin.

S. 200. einige neuere Hypothefen — gegen ben ehrlichen Cudworth und Hobbes.

VII. Rleeblatt hellenistischer Briefe.

Bgl. II, 110. III, 126. 149. zum zwepten Brief III, 27. und zum britten III, 22 u. 27. — Bgl. II, 510 ff. 6. 203. Observat. sacr. — f. II, 511.

S. 207. ben äfthetischen Geschmack — Siehe Balnac's Socrate Chrétien Discours VI. de la Langue de l'Eglise et du Latin de la Messe; auch Discours VII. des quelques Paraphrases nouvelles.

S. 207. Lateiner — f. S. 216. (Et tamen videe, multos tunc demum sibi pulcros videri, si preces

publicas ad hunc modum mere Orientalem conforment, auresque etc.)

S. 208. ber Raifer (pricht Schismam - f. I, 389. VIII, 17.

S. 208. bie Götter ber Erben — ὁ Πλάτων δὲ καὶ τοῖς Θεοῖς διάλεκτον ἀπονέμει τινά μάλιστα μὲν ἀπὸ τῶν ὀνειράτων τεκμαιρόμενος καὶ τῶν χρησμῶν. Clem. Alex. Strom.
Lib. I. p. 338. Der Dialett buntler Borstellungen.

6. 209. Anm. lies: των έξω φωνών.

- 5.211. Der Mufti ber arme Knecht Gottes ist seine Unterschrift unter allen Fetwas. Sir James Porter's Anmerkungen über die Religion, Regierungsform und die Sitten ber Türken. Aus dem Engl. übersetzt. Lpz. 1768. 8.
- S. 212. anderer Mufti Voltaire, a. a. D. Addition VIII.
- S. 213. S == und E == Gesner und Ernefti.
- S. 217. cin νοτερον πρότερον κεφαλή πραγμάτων ἐστὶ τὸ τέλος αὐτῶν. Philo de Sacrificiis Abelis et Caini p. 150. - ex futuro praesens, dehinc ex praesenti praeteritum deputatur. Quid delinquimus (oro vos) futura quoque credentes, qui jam didicimus illis per duos gradus credere. Tertull. Apolog. adv. gentes. cap. XX.
- S. 222. Euripides scheint 2c. Plato de Republica Lib. VIII. gegen bas Ende.
- 6. 226. meines Rachbars vgl. II, 841. III, 119. 125.
- 6. 227. alten General Hannibal; f. Cic. do Orat. II, 18, 75.
- 6.231. grynen ober greinen Pierre de Cor-

tone, peintre célèbre peignoit une chambre du Palais Pitti appelée le poêle et sur un des murs il représentoit l' age de fer. Le grand Duc Ferdinand II prenoit plaisir à le voir travailler. L'artiste ayant peint un enfant qui pleuroit à chaudes larmes, que cet enfant pleure bien! lui dit le prince. Si Votre Altesse, répondit le peintre, veut voir avec quelle facilité les enfans pleurent et rient, je vais le lui montrer; et ayant pris son pinceau il fit voir au Duc qu'il n'y avoit qu' à courber le contour de la bouche vers le bas, au lieu qu'en pleurant il est courbé en dessus. sans toucher que très-peu ou même point du tout, aux autres parties du visage. L'enfant ne pleuroit plus, et au contraire rioit à gorge déployée. Le peintre remit la ligne de la bouche dans son premier état et l'enfant se prit à pleurer de nouveau. Lecture de Philippe Baldinucci dans l'Académie de la Crusca in ben Oeuvres du Comte Algarotti. Vol. II. p. 241. 242. Note.

6. 231. 3ch fenne jemanben - vgl. II, 341.

S.236. Sin Stahl — Viri illustris Godefridi Guil. Leibnitii Epistolae ad diversos, Theologici, Juridici, Medici, Philosophici, Mathematici, Historici et Philologici Argumenti e Msc. Auctoris cum annotationibus suis primum divulgavit Christian.

Kortholtus A. M. etc. Lips. 1734. 8. Vol. I. p. 185. 186. Epistola CXXVIII ad Gunther. Christoph. Schelhammerum D. Medic. etc. "Stuhlii tumentis aliorum ignorantia et mira monstra parturientis vellem excuti "sententias. Credo curare eum morbos, nut Harvaeus quidam ait, exspectatione si. e. nihil agendo. Ut Jena Legatus Bran-. ..denburgicus Ratisbonae dicere solebat: Nihil agendo neminem timeas. "suum non-actionem quidam variis quibus-"dam remediis tegunt, quae Galli appel-..larent: miton mitaine. Haec nunc ars "est ad quaestum uberrima illis, qui ut "Mucianus apud Tacitum, natura et arte "sunt ostentatores sui." — ibid. pag. 305. Epist. CXCIII. ad Sebast. Kortholtum. Prof. Moral. etc.: Nosse velim quid de "Cl. Medici STAHLII novis et ni fallor "superbis nonnihil dogmatibus sentiat 15 (Schelhammer) quanquam ille paullo per-"plexius scribat, et de aliis audacius ju-"dicet, et non raro laudanda spernat; "videtur tamen aliquid boni habere inpri-"mis tune, quum pressius adhaeret Obser-"vationibus. De cetero videtur ad Ar-"chaeum Helmontianum inclinare, etsi aliis verbis." -

## VIII. Mafcherenen 2c.

Der Geistliche, welcher zuvor ebenfalls Rafcherenen gefchrieben hatte, ift genannt III, 118. Bgl. II, 514.

- S. 243. bet Betfaffet Jean Baptiste Robinet. vgl. III, 241 ff.
- 6.243. vier Theile Première partie: D'un Equilibre nécessaire de biens et de maux dans la Nature. Darin ift Chapitre XX. Apologie du babil des femmes. Seconde partie: De la Génération uniforme des Etres. Troisième partie: De l'Instinct moral. Quatrième partie: De la Physique des Esprits.
- S. 247. eine kleine Rote Un philosophe Romancier, dont on respecte assez les ouvrages sérieux, pour ne pas censufer ses amusemens frivoles, et dont on cherit trop l'estime pour s'exposer par cette · cénséré à la Berdre où à ne l'obtenir jamais, fait parler ainsi un de ses héros: "le m'efforçois de montrer que non seulement il n'y avoit point de mal absolu et général dans le système des êtres, mais que même les maux particuliers étoient beaucoup moindres qu'ils ne le semblent au premier coup d'oeil, et qu'à tout prendre ils étoient surpassés de beaucoup par les biens particuliers et individuels." La nouvelle Héloïse. Tom. V. pag. 196. 197. N'en déplaise à Mr. St. Preux, s'il n'y a point de mal absolu et général dans le systême des êtres, qu'il y chéfche un bien absolument et généralement tel. Mais s'il n'y en trouve point, d'où sera sorti cet excès de bien sur le mal, qu'il croit y appercevoir?
- 8. 247. jungen Menichen vgl. II, 192. VIII, 111.
- 5. 249. medius terminus, den Aristoteles 2c. -- Εστιν ή άφετη έξις προαιρετική, εν μεσότητι οὖσα -- μεσότης δε δύο κακιών, της μεν καθ ύπερβολην της δε καθ έλλειψιν -- Aristot. Eth. Nicom. 11, cap: 4-6. df. Magne Mor. I, 8. Polit: IV, 11.

- G. 251. 3. 23. lies: von ben Mausleinfibern.
- 253. aliena cornua fronti addita vgl. III, 149.
   n. 118.
  - IX. Aesthetica in nuce. Gine Rhapsobie 2c. Bgl. III, 119. 126. 151. II, 515.
- S. 255. zum Titel: Leibnigens unvorgreisliche Gebanken wegen Verbesserung ber beutschen Sprache
  §. 8. p. 259. im I. Theil seiner Collectan. Etymolog. - man hat die Kabbala oder Beischenkunft nur in den hebräischen Sprachsgeheimnissen, sondern auch ben einer jeden Sprachsnicht zwar in gewissen buchstäblichen Deutelenen,
  sondern im rechten Verstand und Gebrauch der
  Worte zu suchen.
- 6. 255. 3. 6. lies: Buch ber Richt. V, 80.
- €. 256. 3.2. lies: 7 ⊃
- S. 257. Erzengel 3. D. Michaelis.
- S. 259. Die verhüllte Figur Βαῦμα μὸν ἔκαστον ἡμῶν ἡγησώμε Βα τῶν ζώων Βεῖον, εἴτε ὡς παίγνιον ἐκείνων, εἴτε ὡς σπουδῷ τινὶ ξυνεστηκός. Plato de Legibus I.
  - όθεν τοῦ ἀνθρώπου ὁ ἐντὸς ἄνθρωπος ἔσται ἐγκρατέστατος Plato περί δικαίου IX. Quis dubitet post haec hominem conjungere coelo?
    - Eximiam natura dedit linguamque capaxque
    - Ingenium volucremque animum; quem denique in unum
    - Descendit DEUS atque habitat ipsumque requirit. (seque ipse)

Mitto alias arteis, quarum est permissa voluntas, (facultas)

Infidas adeo nec nostri munera census; Mitto, quod aequali nihil est sub lege tributum.

Quo patet autoris summam, non corporis esse.

Mitto, quod et certum est et inevitabile fatum,

Materiaeque datum est cogi, sed cogere Mundo.

Quis Coelum possit, nisi Coeli munera nosset,

Et reperire DEUM nisi qui pars ipse Deorum est.

Ni tantos animis oculos Natura dedisset Cognatamque sibi mentem vertisset ad ipsam

Et tantum ditasset opus Coeloque veniret Quod vocat in Coelum sacra ad commercia rerum.

Manilius Lib. II.

C. 260. lies: Richter IX. 2 Chron. XXV, 18.

3u © 260 f. A treatise concerning the Principles of human knowledge, wherein the chief Causes of Error and Difficulty in the Sciences with the Grounds of Scepticism, Atheism and Irreligion are inquired into. First printed in the year 1710. To which are added three Dialogues be-

tween Hylas and Philonous in opposition to Sceptics and Atheists. First printed in the year 1713. Both written by George Berkeley, M. A. Fellow of Trinity College Dublin. London, 1734, 8, \$, 148, p.165, 166.

A human Spirit or Person is not perceived by Sense, as not being an Idea; when therefore we see the Colour, Size, Figure and Motions of a Man, we perceive only certain Sensations or Ideas excited in our Minds; and these being exhibited to our View in sundry distinct Collections serve to mark out unto us the Existence of finite and created Spirits like ourselves. Hence it is plain, we do not see a Man, if by Man is meant that which lives, moves, perceives and thinks as we do; but only such a certain Collection of Ideas, as directs us to think there is a distinct Principle of Thought and Motion like to ourselves, accompanying and represented by it. And after the same manner we see GOD; all the difference is. that whereas some one finite and narrow Assemblage of Ideas denotes a particular human Mind, whithersoeyer we direct our View, we do at all Times and in all Places perceive manifest Tokens of the Divinity; Every Thing we see, hear, feel or anywise perceive by Sense, being a Sign or Effect of the Power of God, as

is our Perception of those very Motions, which are produced by Men.

- 6. 33. pag. 61. The ideas imprinted on the Senses by the Author of Nature are called real Things: and those excited in the imagination being lefs regular, vivid and constant, are more properly termed Ideas or Images of Things, which they copy and represent.
- §. 38. -- we eat and drink *Ideas* and are clothed with Ideas which in other Words is no more than to say, we are fed and clothed with those Things which we perceive immediately by our Senses.
- §. 65. p. 91. The Connexion of our Ideas does not imply the Relation of Cause and Effect, but only of a Mark or Sign with the Thing signified.
- 4. 66. p. 92. -- those Things (which under the Notion of a Cause cooperating or concurring to the Production of Effects, are altogether inexplicable and run us into great Absurdities) may be very naturally explained and have a proper and obvious use assigned them, when they are considered only as Marks or Signs for our Information. And it is the Searching after and endeavouring to understand those Signs instituted by the Author of Nature, that ought to be the Employment of the natural Philosopher and not the pretending to

explain things by corporeal Causes; which Doctrine seems to have too much estranged the Minds of Men from that active Principle, that supreme and wise Spirit, in whom we live, move and have our Being. 4. 3. p. 38. Esse is percipi.

The same Author in the Introduction §.24. p. 33. In vain do we extend our View into the Heavens and pry into the Entrails of the Earth, in vain do we consult the writings of learned Men and trace the dark Footsteps of Antiquity; we need only draw the Curtain of Words to behold the fairest Tree of knowledge, whose Fruit is excellent and within the reach of our Hand.

- 8. 262. Sathen in Namen - τόλμημα ο ψ μικρον, διά σκιῶν μοι σώματα, διὰ ἡημάτων πράγματα, ἄπερ ἀμήχανον ἢν, δεικνόναι. Philo pag. 491.
- 8. 262. ift nach ber ersten Ausgabe zu lesen: Bilder in Beichen; bie poetisch ober kyriologisch, historisch, ober symbolisch ober hieroglyphisch und philosophisch ober characteristisch seyn können.
- 8.263. Diese Art der Uebersetung Θεμιστοκλης απεκρίνατο, τὸν λόγον ἐοικεναι τοῦ ἀνθρώπου τοῖς ποικίλοις στρώμασιν ὡς γὰρ ἐκεῖνα, καὶ τοῦτον, ἐκτεινόμενον μὲν ἐπιδείκνυσθαι τὰ εἴδη, συστελλόμενον δὲ κρύπτειν καὶ διαφθείρειν. ὅθεν αὐτῷ χρόνου δεῖν. Plutarchus in Themistocle c. 29.

S. 268. tieffinnige Prophezenung — "Axovsa rolver negi Ναύκρατιν της Δίγύπτου γενέσθαι των έκει παλαιών τινά θεών, ού και το ύρνεον το ίερον, ο δή καλουσιν Ίβιν αὐτῷ δὲ ὄνομα τῷ δαίμονι είναι Θεῦθ. τούτον δε πρώτον άριθμόν τε και λογισμόν εύρειν καὶ γεωμετρίαν καὶ ἀστρονομίαν, ἔτι δὲ πεττείας τε καὶ κυβείας, καὶ δη καὶ γράμματα. βασιλέως δ' αῦ τότε όντος Αλγύπτου όλης Θαμού περί την μεγάλην πόλιν τοῦ ἄνω τόπου, ην οί Ελληνες Αίγυπτίας Θήβας καλούσι, καὶ τὸν θεὸν "Αμμωνα, παρά τούτον λλθών δ Θεύθ τας τίχνας απίθειξε, και έφη δείν διαδοθηναι τοις άλλοις Δίγυπτίοις. ό δε ήρετο ην τινα έχαστη έχοι ωφέλειαν. διεξιόντος δε, δ τι χαλώς η μη καλώς δοκοί λέγειν, το μέν έψεγε, το δ' επήνει. Πολλά μεν δή περί έχαστης της τέχνης επ' αμφότερα Θαμοῦν τῷ Θεύθ λέγεται ἀποφήνασθαι, ά λόγος πολύς αν είη διελθείν' επειδή δε επί τοις γράμμασιν ήν, Τοῦτο δέ, ω βασιλεῦ, τὸ μάθημα, ἔφη ὁ Θεύθ, σοφωτέρους Αλγυπτίους καλ μνημονικωτέρους παφέξει μνήμης τε γάρ και σοφίας φάρμακον εύρέθη. δ δ' είπεν Ω τεγνικώτατε Θεύθ, άλλος μέν τεκείν θυνατός τὰ τῆς τέχνης, ἄλλος δὲ κρίναι τίν ἔχει μοίραν βλάβης τε καὶ ἀφελείας τοις μέλλουσι χρῆσθαι. καὶ νῦν σύ, πατὴρ ὢν γραμμάτων, δι εὔνοιαν τοῦναντίον είπες η δύναται. τοῦτο γαρ τῶν μαθόντων λήθην μέν εν ψυχαϊς παρέξει, μνήμης άμελετησία, ατε δια πίστιν γραφης έξωθεν υπ' άλλοτρίων τόπων, ούκ ένδον αύτους υφ' αύτων άναμιμνησκομένους. ούκουν μνήμης άλλ ύπομνήσεως φάρμακον εύρες. σοφίας δε τοις μαθηταίς δόξαν, ούκ άλήθειαν πορίζεις πολυήχοοι γάρ σοι γενόμενοι άνευ διδαχής, πολυγνώμονες είναι δόξουσιν, άγνώμονες ώς επί τὸ πλήθος όντες και χαλεποί ξυνείναι, δοξόσοφοι γεγονότες αντί σοφών. ΦΑΙ. Ω Σώκρατες, έαδίως σύ Αλγυπτίους τε καλ δποδαπούς αν έθέλης λόγους ποιοίης. Plat. Phaedr. p. 274. 275. ed. Steph.

- S. 266 f. ift zu lesen: "D nein! befeffener "Samariter!"——(fo wird er ben Philoslogen schelten in seinem Herzen) "für Les"fer von orthodorem Geschmack gehören keine
  "gemeine Ausbrücke noch unreine Schüss"feln ——
- 6.268. Die Sinne aber find Seres - pejus desipiens, quam nonnulli, qui nos propter panem et calicem Cererem et Liberum colere existimant. August. de Haeresibus cap. XIII.

Philo de plantatione Noae p. 236. - - - φύσεως καὶ αρετῆς ὀργίοις.

- S. 268. Prosopopee L'art de personnisser ouvre un champ bien moins borné et plus fertile que l'ancienne Mythologie. Fontenelle sur la poésie en général. Tom. VIII.
- S. 270. Amos Comenius Leibnitius Epistola XXIX. ad Hesenthalerum schreibt von Comenio -- profundiores paullo cogitationes voluisse quam prima specie appareret. Vellem ad particularia se demisisset magis. Neque enim dubito ingentem ei rerum apparatum tot annorum studio comparatum praesto fuisse, quum praesertim ipsummet alicubi et rationibus et exemplo suo excerpendi studium commendare videam --- Comenio prorsus assentior, Januam linguarum et Encyclopaediolam

- debere esse idem p. 263. in Vol. 3. bet Episteln. Albertus von Holten hat eine enlindrische Grammatik erfunden, wovon Leibnit in Epistola ad Amicum redet, der XXXI. bes 3. Volum. feiner Episteln.
- 6.272. an Been erinnern ὅτι οὐχ οὐτοι στοιχεῖα εἰσὶν οἱ χαρακτῆρες, ἀλλὰ διὰ τούτων ἔννοια γίνεται τῶν πρὸς ἀλή-Βειαν στοιχείων. Cyrillus contra Julianum Lib. I, p. 19.
- S. 274. in der Anm. ist zu lesen: gleiche Gefahr durch einen französischen Paraphrasten, wie la Motte, und einen tieffinnigen Dogmatiker 2c.
- S. 275. Edyo Vide de hac Den loquace et Panos conjuge Epistol. Juliani ad Georgium Catholicum LIV, p. 440. καθάπερ ερωμένη φειδωλὸς ἄκροις ἀντιφιλοῦσα τὸν ὲραστὴν τοῖς χείλεσιν.
- 6. 275. Projecte Evang. Luc. XVI, 27-81.
- Epist. ad Atticum XIII, 46.
- 6. 279. lies: 3oh. XI, 49-52.
- S. 280. \$\frac{\partial \text{Sige}}{\partial \partial \text{Cov}} \rightarrow \text{Sige} \text{Of \text{Lides}} \text{Lides} \text{Li
- S. 280. Buhörer Initio contumeliae caussa discipuli *Latronis* auditores vocabantur; deinde in usu verbum esse coepit et promiscue poni pro discipulo auditor. Seneca Lib. IV. Controversia 25.
- S. 280. Mythologie hin 2c. Fontenelle, ein

Spötter ber Mythologie, sur la poésie en général Tom. VIII. Quand on saura employer d'une manière nouvelle les images fabuleuses, il est sûr, qu'elles feront un grand effet.

- S. 281. Wenn eine einzige Wahrheit Philo pag. 578. de somniis.
- S. 283. zur Rete \*\*) συμμόρφους τῆς εἰκόνος του νίοῦ αὐτοῦ ℜὅm. VIII, 29.
- 8. 284. mit euch, Griechen! ὅ Ἑλληνες, ῥήμασι μὲν στωμέλοι, γνώμην δὲ ἔχοντες ἀλλόκοτον. Tatianus pag. 153. in Justin. Mart.
  Opp. ed. Col. 1686.
- ⑤. 285. ¿ur Note \*\*): χρήσασθε τοις δόγμασιν ήμῶν, κὰν ὡς τῆ κατὰ Βαβυλωνίους προγνωστικῆ κατακούσατε λεγόντων ήμῶν, κὰν ὡς δρυὸς μαντευσμένης. Tatiani Assyrii contra Graecos oratio in Opp. Justini Martyris et Philosophi p. 152.
- S. 286. jener allegor. Rämmerer vgl. IV, 263 f.
- 6. 287. 3. 2. ift zu lefen: Monchengesete.
- ©. 287. bic Erscheinungen ber Leibenschaften C'est l'effet ordinaire de notre ignorance de nous peindre tout semblable à nous et de repandre nos portraits dans toute la nature, sagt Fontenelle in ber Histoire du Théatre français p. 27. 28. Tom. III. sei=ner Werfe.

Une grande passion est une espèce d'Ame, immortelle à sa manière et presque indé-

- pendante des organes. Fontenelle im Eloge de Mr. du Verney. (Tom. VI.)
- 6.288. bie Arbeit und Ruhe bes Beisen ωστε ή μεν γνωσις, εν τῷ φωτίσματι τὸ δὲ πέρας τῆς γνώσεως, ἡ ἀνάπαυσις, ὁ δὴ ἔσχατον νοείται ὁρεκτόν. Clem. Alex. Paedag. Lib. I. cap. 6. p. 95.
- S. 288. Antimachus fuhr getroft fort άρκει δε τῷ γνωστικῷ, κάν εἰς μόνος ἀκροατὸς εἑρεθῷ. Clem. Alex. Strom. I, p. 294.
- S. 289. Aum. °°) Litt. Br. a. a. D. 1761: "Lyrische, elegische u. epische Poesien, Salle in gr. 8. So wie Sie diesen Band aufschlagen, fällt Ihnen eine große frit. Abhandlung ins Gesicht, die in neumodischem Deutschen den Titel führt: Abhandlung einiger frit. Anmerkungen über das Natürliche in der Dichtkunst. Diese Abh. gleichet vollommen übertünchten Gräbern, die von außen hübsch scheinen aber inwendig sind sie voller Todtengebeine u. alles Unflaths; dann unter vier ganz vernünstigen Abtheilungstiteln - stehet fast auf allen Seiten das abentheuerlichste Zeug 2c. vgl. 1, 413.
- S. 293. Bacon Augm. Scient. Lib. II, c. 13. Antiqui - ajunt Procos universos cum Penelope rem habuisse, ex quo promiscuo concubitu Pana communem filium ortum esse - Posuerunt enim Materiam tanquam publicam Meretricem, Formas vero tanquam Procos.
- 6. 297. lies: hat zum Berfaffer
  - Owift, ben Rubm ber Beiftlichfeit,
- S. 298. der burgerliche Ebelmann f. I, 440. VIII, 19.
- 6. 302. toloquintifirt f. 2 Ron. 4, 39.
- S. 303. Wenn ber Reim tc. la Rime s'intro-

duisit dans le monde avec le duel et le droit Féodal comme une agréable contagion, dit Salvini (Tom. II. Discours. 2.) qui sortie des vers Leonins infecta toutes les langues vulgaires. Oeuvres du Comte Algarotti Vol. III. Essay sur la Rime p. 76.

- S. 303. Schluden bes Aristophanes Plat. Sympos. p. 185. ed. Steph.
- 2.304. Rote °) Litt. Br. a. a. D. über zwen Gedichte Mlopstocks im nord. Aufseher - . "Das zweyte sind Betrachtungen über die Allgegenwart Gottes, ober vielmehr, des Dichters ausgedrückte Empfindungen über dieses große Object. Sie scheinen sich von selbst in symmetrische Zeilen geordnet zu haben, die voller Wohlklang sind , ob sie schon kein bestimmtes Sylbenmaß haben. Ich muß eine Stelle daraus ankühren , um Ihnen einen deutl. Begr. davon zu machen:

Als Du mit bem Tode gerungen zc.

- - Aber mas fagen Sie zu der Bersart; wenn ich es auders eine Bersart nennen darf? Denn eigentlich ist es weiter nichts als eine künstliche Profa, in alle kleinen Theile ihrer Perioden aufgelöset, deren jeden man als einen einzelnen Bers eines bes. Sylbenmaßes bestrachten kann."
- 6. 301. Rote \*\*) vgl. V, [107.] 118.
- S. 307. Spieße auf einem Schlachtfelbe Procop. do bello Pers. I, 18. von den Pfeilen der Perfer.
- S. 307. Dbelisten und Afteristen -

Asteriscus elucescere facit; obeliscus jugulat et confodit, secundum Hieronymum in praefatione Pentateuchi.

'Αστερίσκος πρός την συμφωνίαν των δογ-

μάτων όβελος πρός την άβετησιν. Laertius in Platone III, 39.

C. 308. Ausleger - D. G. Benfon, f. II, 253. 273.

#### X. Lateinisches Exercitium.

Juvenilia (vgl. VIII, 82.) III, 189; über biefes lateinische Erercitium 139 und 149.

- S. 313. Praeterea annales δνειρος τδ πρεσβύτερον μαντεῖον. Diocles in Plutarchi septem sapientum convivio. p. 158. 159. c. 15.
- S. 316. Secus esset, si conditio etc. Siehe Platon de republica IX. am Anfange.

### XI. Jugendliche Gelegenheitsgedichte.

201. III, 150 f. II, 517.

- 6. 324. gelehrtes Schwarmen III, 151.
- 6. 325. in bromebarifther Sehnsucht III, 151.
- 6. 326. Balfam philosophischen Rigels III, 150.

#### XII. Dentmal.

23cl. II, 113. 517.

### Regifter.

Bgl. II, 517. - In biefem Reg. ift gu lefen: Philolog

- — rebt
- mit einem Erzengel . . - meint vielleicht unter Vollio .
- 268 186

- - thut fich auf bas Recht . . . 307, 327

In einem Buche aus Samanus Sand, welches unter bem Titel: Samanus Rhapfobien, die ersten Ausgaben mehrerer in die Rreuzzüge aufgenommener Schriften und andre spätere in 4° erschienene zusammengebunden enthält, sindet sich an erster Stelle folgende in die Sammlung ber Rreuzzüge nicht mitaufgenommene Gelegenheitsischrift.

Trauerschrift auf den Tob der Hocheblen Frau Catharina Elisabeth Rengen, gebornen Saturgus. Königsberg 1752.

#### Gellert.

Beweint, ihr Mitleids - vollen Seelen Die traurigste Begebenheit Elend gewordner Zärtlichkeit, Und schmeckt das Glüd um andre sich zu qualen. Ja, leibet mit bep fremden Schmerzen; Dies Mitleid heiligt unfre Herzen, Und heißt die Menschenlieb in uns ihr Haupt erhöhn. Die Tugend bleibt uns noch im Unglück selber schön.

Das Schicksal einer liebenswürdigen Frau hat die Betrübnis verdient, mit der sie von allen den jenigen, die sie gekannt haben, beweinet worden. Sie haben einen Reichthum von Zufriedenheit an ihr verloren, und müssen ihren Tod als eine geswaltthätige Entführung ansehen. Eine rechtschaffene Mutter, die ihrer liebsten Tochter, ein zärtlicher Mann, der seiner besten Freundin eine kurze Entfernung unter den Bedingungen erlaubt, sie nach wenigen Tagen mit gestärkter Sehnsucht zu umarmen, können nicht anders als untröstbar senn, da ihre Hossung so grausam und unvermuthet betrogen wird. Wie unwahrscheinlich war die Borsstellung eines so schleunigen Todes ben ihrer Munsterseit, Gesundheit und Jugend? Ja, wenn ein

langes Leben eine Wohlthat bes himmels ift, so hatte man sich auch von diesem mehr versprechen können. Demohngeachtet hat sich eine Reise, die aus einer schwesterlichen Zärtlichkeit unternommen worden, leider! in eine Trennung verwandelt, an die niemand als die Vorsehung gedacht hat. Werdarf GOTT zu Rede setzen? Wer darf ihn beschuldigen, daß er sich eine Lust daraus mache, unsere Anschläge unrecht zu verstehen und verkehrt auszuführen? HERR! deine Weisheit rechtsertisget dich; die Absicht ihrer unbegreislichen Wege lehrt uns allemal über unsere Unwissenheit roth zu werden und dich zu preisen.

Der Menschenfreund zieht sich jeben Berluft, ben die Welt an der Tugend leibet, zu Gemüthe. Der herrschende Geschmack an Thorheiten und Lasstern ist der tägliche Berdruß eines Weisen, in bessen Augen gesunde Bernunft und Menschenliebe allein wahre Verdienste entscheiden, die weder vom Stand, noch Alter, noch Geschlecht, noch Borurtheil abhangen. Ihre seltne Benspiele sind seine Schooßneigungen; er macht das Andenken derselben durch seinen Bensall und durch sein Lob ehrmür-

dia und emia.

Diese Gesinnungen sind zwar für die Tugensten, denen ich dies Denkmal aufsetze, nicht zu ershaben. Ich fordere aber nur, daß man ben mir eine aufrichtige Empfindung des Mitleidens und der Freundschaft voraus setze. Die Thränen derer, gegen die meine Hochachtung und Liebe die ersten Pflichten sind, rühren mich; und mein Herz sagt mir ben ihren Klagen so viel, daß ich nicht gleichzaltig seyn kann. Die Borzüge dieser würdigen Freundin aber verlangen mehr als meine Wehmuth;

Denn ben Berstand und einem stillen Reise, Der, ohne daß ers weiß, gefällt,

Befaß fie frey von Stolz und Beige,

Das befte Berge von ber Belt.

Diese unvergleichliche Gute bes Bergens mar eine Quelle ber iconften Gigenschaften, und fie floß in alle ibre Sandlungen. In was für einer liebenswürdigen Unschuld bestand nicht ihr Umgang? Sie war leutseelig und liebreich ohne fich jemals au ber falichen Freundlichfeit ju erniedrigen, burd bie man fich geschickt macht, feinen Rachsten mit Boblstand und lachendem Munde zu hintergeben und zu haffen. Sie hatte nichts von ber Gitelfeit gewisser Leute an sich, bie, vermöge ihres ebentheuerlichen Berftandes und ihres liftigen Gigenfinns, in einer geheimnisvollen und ungewöhnlichen Lebensart ben Ruhm einer besondern Rlugbeit finden. Der Grund ihrer Seele mar fo ebel, baf fie fich weber icheuen noch ichamen burfte, vertraut ju fenn. Gie machte fich einen Beruf baraus Gutes au thun, ben fo wenige Menfchen ohne Eigennut und Prableren in fich fühlen. Die Bufriedenheit anderer mar ihre eigene, und zugleich bie Belohnung ihrer Liebesbienfte. Ihre Gefälligfeiten maren zuvorkommend, überlegt und berglich. Sie mar ernsthaft ohne fprobe gu fenn, und mit Empfindung veranuat, ohne auszuschweifen. Ben einer feltnen Nachsicht gegen fremde Fehler, machten fie ihre eigene Borguge bescheiben; benn fie wußte ihren Werth nicht. Die unmenschliche Freude ju verläumden, mit der fich die meiften theils aus Bosheit theils aus Nothdurft des Wiges die Zeit vertreiben, war nicht nach ihrem Geschmad. Sie befaf bie Liebe und bas Bemiffen einer gartlichen Mutter, Die alle Tugenden und Geschicklichkeiten ben Endamed ihrer Erziehung fenn läßt, in benen fie felbst ein Muster war, ober es ju fenn munfchte; Sie führte die Saushaltung mit einer Ordnung und Sanftmuth, Die ihrer Bernunft und naturlichen Billigfeit Ehre machten, und ubte alle gro-Ben und fleinen Pflichten ihres Standes und Gefclechts mit einer Unichuld, mit einer Gemuthe=

neigung aus, bie allein bewundernswurdig ift. Es ift mahr, diese wichtigen Berbienfte, die zu einer veranuaten und rechtschaffenen Che gehoren, find ben uns ziemlich entbehrlich. Die Buhleren vertritt die Stelle des Berftanbes, eine grobe Gin= falt erfett ben Mangel bes guten Bergens; und beibe werden nach ber Große ber Mitgift geschäpt. Bir haben es burch bie Scharffinnigfeit, mit ber wir uns auf unfer Unglud verfteben, fo weit ge= bracht, daß biefer Stand, ben Gott gu unferer Bufriedenheit und jur Erleichterung ber menfch= lichen Mühfeligfeiten eingesett hat, ein bloges Be= fcafte bes Betrugs und Gigennuges abgiebt. Diefe Erfindung ift für Geschöpfe mohl ausgesonnen, die nicht miffen, marum noch mogu fie leben, und fein ander Amt auf der Welt zu haben icheinen, als bie Ausschweifungen ber menichlichen Reigungen burch ihr Benfpiel lacherlich ju machen. Die beneidenswerth ift bagegen ein Dann, ber im Schoof ber Tugend, und im Genug ihrer gottlichen Ent= gudungen bie Wolluft fcmedt, mit ber bie Natur unfre Beburfniffe ftillt!

In einem treuen Arm sich seines Lebens freun,

Ift Menfchen! bies fein Glud gu nennen; So muß gar feins auf Erben feyn.

Die Erfahrung, die Sie von diesem Gluck, trauriger Freund! gehabt haben, geht Ihnen ans Herz. Um wie viel Gutes sind Sie durch eine unschuldige Lustfahrt gebracht, die Zeitlebens ein schwerzhaftes Andenken in Ihnen zurücklassen wird? Sie sind ben diesem schweren Schlag, der Sie gleichsam rücklings zu Boden wirft, und so schwecklich als ein Meuchelmord ist, ohne Trost. Die ganze Welt ist Ihnen verhaßt, sie ist in Ihren Augen eine Verrätherin, die an dem Verlustschwid ift, den Sie leiden. Wenn Sie so urtheis

len, so beruhigen Sie sich bamit, daß Ihre liebensmurbige Salfte ju biefer untreuen Belt nicht mehr gehört, in ber man fo viele, fo bittere Bis bermartiafeiten erfahren fann. Bergeffen Sie nicht ben bem Gram, ber Gie niederbrudt, ber Borfict ju banken, bie ben Gebrauch und bie Rugung ihres geraubten Schapes Ihnen jugedacht, und fo lange jugestanden bat. Wir machen uns ber gottlichen Wohlthaten unmurbig, wenn wir feiner Gute bas Recht auf felbige streitig machen wollen. Gefteben Sie Gott bas Eigenthum eines unfterblichen Beiftes ju, der Ihnen jur zeitlichen Gludfeeligfeit und jum Mufter in der Tugend hier hat Dienen muffen. Storen Gie nicht die erhabene Andacht, mit ber fich jest Ihre verflarte Gehulfin beichaftigt, burd menschliche Schwachheiten. Geben Sie nicht die Pfander, die fie Ihnen von ihrer irdis fchen Bartlichfeit gurudgelaffen bat, über bie Abs wesenheit der besten Mutter und die Ungft eines lieben Baters bestürzt um fich herum? Barum wollen Sie auf Diefen Unblick nicht aufmertfam fenn? Burben Sie mit Ihrer Untwort beftehen, wenn die Neugierde biefer unschuldigen Rinder, bie jest Ihrer vaterlichen Liebe alles gutrauen, wissen wollte: ob es ihrer liebreichen Mutter so schlecht gebe, bag teine Soffnung sie aufrichten mußte? Laffen Gie mich an ihrer Stelle biefe Frage thun? Der Glaube zeigt Ihnen ben Ort, wo Sie fich Ihr funftiges Glud und die Gefells schaft Ihrer feeligen Freundin gewiß versprechen fönnen.

Wie unbegreislich ist das menschliche Herz? Nach der Unempsindlichkeit, mit der wir täglich andere den Weg des Fleisches gehen sehen, sollte man urtheilen, daß wir mit dem Tode ich weiß nicht wie bekannt, und gegen unser Schicksal gesseht waren. Gleichwohl ist nichts falscher als diese Muthmaßung. Der Mensch weiß die Gewisheit

einer legten Stunde; der Christ hat Ursache sich barauf zu freuen. In der Buth der Leidenschaften aber weiß der Mensch nichts, und der Christ glaubt nichts. Thut Gott unsern frommen Freunzen Unrecht, wenn er die große Berheißung einer ewigen Freude an ihnen erfüllt, und ihre geprüste Seelen in die stolze Ruhe seines Reichs einführt? Jeder Gedanke, der uns ihrer erinnert, sen mit einem Glückwunsch zu jener himmlischen Würde und mit der Begierde nach einer gleichen Seelig-

feit begleitet.

Bist du jest, verklärter Geist meiner Freundin! unserer Sorgen bedürftig, ba bich GDtt in bem Befit besienigen Glude vorgezogen hat, auf das wir noch hoffen? Der Kummer bruckt zwar unsere Gemuther, dersenige Rummer, mit dem du ohne Zweifel die Welt verlaffen, und an uns gedacht haft. Wir find die traurige Pflicht bir fouldig geblieben, die bu vielleicht in beiner Todesstunde gewünschet haft, uns ju Beugen beiner fterbenden Blide, beiner betenden Sande gu haben. Du haft unsere Thranen nicht fliegen ge= feben, mit benen wir beinen gartlichen Abichied von und beantwortet hatten. Wir haben und nicht burch die letten Liebesbienfte um beine Leiche in unserm Gram aufrichten fonnen. Doch Gott wird beine Freunde durch bie Erfullung berjenigen Seuf= ger für ihre Bohlfahrt, unter benen bu aufgeloft worden bift, grundlicher tröften.

### Essais à la Mosaique.

23gl. II, 499. III, 146. (178.) — Beblam u. Epburn Road III, 149.

### Lettre néologique.

Bgl. III, 112 f. und Franz. Project 2c. II, 175 ff. so wie die dazu gehörigen Anmerkungen VIII, 102. Der VIII, 102 ff. gegebene Auszug enthält auch alle Stellen, auf welche in der Lettre neol. angespielt ift.

S. 345. jum Motto vgl. Die Anm. ju S. 349. §. 4. (und S. 363. §. 16.)

S. 345. corrigée etc. S's Exemplar vom ersten Drud ber Lettre neol. hat außer S's Randbemerkungen mit schwarzer Dinte noch einige Aenderungen des Ausbrucks und ber Orthographie mit rother.

S. 346. Mollibit — Compliment à Mr. Prémontval, l'Ange tutélaire de la langue française et Gardien de son Purisme contre la corruption des Allemands, auteur d'un Préservatif.

2gf. III, 113. II, 859 f.

S. 347. §. 1. La peste soit du billet-doux ---- Voy. la Préface des Croisades Philolo-

giques p. 107.

S. 349. §.4. Rêvez etc. — Portrait en miniature du Héros de mes lecteurs; grand rêveur comme un Archange; grand buveur comme un Diable, et plus fou que l'auteur lui-même, qui le fait boire deux fois dans cette lettre, et s'endormir à la fin. Bgl. II, 861 f. §. 4.

- S. 350, greffe à enter! ---- le bon sens.
- 6. 350. Salamelec f. II, 210.
- S. 351. §. 7. --- Gascon Allemand, sobriquet d'un Saxon.
- S.353. Dieux des jardins asiatiques) Maréchaux de France.
- S. 354. burin de M. de Voltaire f. bie Erlaut. &u II., 372.
- S. 355. \$. 14. in ber ersten Ausgabe: a chassé le Monstre de l'Hérésie.
- 6. 355. Ragbach, Pregel f. VII, 76.

### Glose philippique.

6. 365. Salomon de l'Agailon - Ueber ben Urfprung biefes Namens val. Mémoires pour servir à la vie de M. de Voltaire, écrits par lui-même; aux Deux-Ponts 1792. Tome C. p. 289. Comme son père (Rriedrich's) lui accordait peu de part aux affaires, et que même il n'y avait point d'affaires dans ce pays, où tout consistait en revues, il employa son loisir à écrire aux gens de lettres de France qui étaient un peu connus dans le monde. Le principal fardeau tomba sur moi. C'était des lettres en vers; c'était des traités de metaphysique, d'histoire, de politique. Il me traitait d'homme divin: je le traitais de Salomon. Les épithètes ne nous coûtaient rien. On a imprimé quelques-unes de ces fadaises dans le recueil de mes oeuvres; et heureusement on n'en a pas împrimé la trentième partie. - p. 303: Ses soins se tournèrent alors à embellir la ville de Berlin ---- les choses changeaient à vue d'oeil: Lacédémone devenait Athènes --- Il n'en fesait pas moins de la musique et des livres: ainsi il ne fallait pas me savoir si mauvais gré de l'appeler le Salomon du Nord, Je lui donnais dans mes lettres ce sobriquet qui lui demeura long-temps.

- S.365 f. lies: Vos - quos vivere fas est Occipiti coeco —
- S. 365. Unm. lies: Hasselquist.
- S. 367. Rousseau Jean Baptiste Rousseau; f. unsten an ber Seite: pour les Baptistes.
- S. 367. ist zu lesen: des Eunuques (Chambellans trèsinutiles du grand Seigneur!)
- S. 370. Cilicismes f. II, 77. VIII, 71.
- S. 372. en bonnet d'un Docteur sans malice Baylo: Akakia (Martin) Professeur en Médecine, dans l'Université de Paris, au XVI siècle, était de Châlons en Champagne. Ji s' appellait Sans-malice; mais, selon la coutume d'alors, il changea son nom en celui d'Akakia.

Mémoires p. servir à la vie de Voltaire écr. p. lui-même. p. 327. 328: Je voulus me donner le plaisir de me moquer d'un livre que Maupertuis (Prasident der Berliner Afademie) venait d'imprimer. L'occasion était belle; on n'avait jamais rien écrit de si ridicule et de si fou. Le bon homme proposait sérieusement de faire un voyage droit aux deux pôles, de disséquer des têtes de géans, pour connaître la nature de l'ame par leurs cervelles; de bâtir une ville où l'on ne parlerait que latin, de creuser un trou jusqu'au noyau de la terre, de guérir les maladies en enduisant les malades de poix résine, et enfin de prédire l'avenir en exaltant son ame.

Vie de Voltaire par le marquis de Condorcet, Oeuvres de Volt. T. C. p. 79: (Voltaire) profita d'une permission générale, anciennement obtenue, pour faire imprimer la Diatribe d'Akakia, et devouer Maupertuis à un ridicule éternel. Le roi rit; il aimait peu Maupertuis, et ne pouvait l'estimer; mais jaloux de son autorité (ber Ronig hatte sich von Bolt. Stillschweigen in dieser Sache versprechen lassen), il sit brûler cette plaisanterie par le bourreau.

- S. 374. un gibet etc. Bgl. III, 117.
- S. 375. lies: in quadam parum pudica.

# Schriftsteller und Runftrichter.

Diese Schrift, ermahnt II, 499. III, 151 u. 154. [VI, 85.] VII, 91, bezieht sich, wie Samann eigenhan- big auf ihrem Titel bemerkt hat:

S. (Gellius) Anmerkungen zum Gebrauche beutscher Kunftrichter. Rebst einigen andern Wahrheiten. Auf Kosten bes Verfassers. 1762.

p. 144. 145. —

auf ein III, 144. genauer ermähntes, burch die Recension ber llebersetzung ber neuen Seloise in den Litt. Briefen veraulastes Büchlein, und hängt also noch mit dem Abälardus Virbius, und den VIII, 107 f. bezeichneten Berhältnissen zusammen Bestimmte Anspielungen auf die Anm. finden sich nur wenige, selbst keine auffallende auf S. 144 u. 145; so daß folgende Auszuge genügen mögen.

Auf dem Titel ist noch das Motto: Si tacuisses, philosophus mansisses. —

(Widmung:) An ben herrn Ueberfeger bes ersten Epeils ber heloife bes Rouffeau. 3ch hoffe, Sie haben

fich von Ibrer Betrübnig erholt. Rein Bunber mar es nicht, wenn 3bre Freunde Sie einige Tage ichwermutbig faben. Bem wollte nicht bange werben, wenn fo furchtb. Geschöpfe, als unfre Runftrichter find, wider ibn au Relbe gieben. Aber glücklich ift, mer fich ftets ben faltem Blute erhalten fann. Das gestebe ich Ihnen offenbergig, ich fann es nicht. Bielm. feben Sie mich entschloffen, ju Ihrer Bertheid, auf ben Rampfplat zu treten - - 3ch fomme ist zuweilen ber einem Rettenbunde porber - - ich fann ibm bas Zeugniß geben, baß ich vielmals gerubig burch f. Rachbarich. gegangen bin -- ploklich aber, als ich in aller Treubergiat. mich naberte, fubr er neulich auf mich los. Die Umftebenden fagten mir, es mare feine Art alfo, u. juw. murbe ibm ber Ropf mufte, ohne bag man fagen Das ift, fagte ich mir, die mahrhafte fonnte, warum. Gefch. unfrer Runftrichter, Die neulich fo vieles Geräufch machten; fie hatten ebendiefelbe Urfache, als ber Rettenbund.

Borbericht bes Berf. -- Aller Tabel muß auf ben zurndfallen, ber ihm zuerst einen folden Schritt abnöthigte. Er tritt gleichsam, als ein klügerer Archimed, aus seinem Birkel, einen Feind wegzustoßen; barauf begiebt er sich zurud.

5. 14. Wir durchblättern die alten Schriftseller, entwenden ihnen ihre gewählten Ausdrücke, die oft nur απαξ λεγομενα seyn sollten, und zieren damit Stellen aus, die deren schlechterdings unfähig sind. — S. 34. Eine kleine Ausschweifung. Ich saus gewissen Umftänden, daß dem Theorem von der besten Welt noch einst ein klägl. Schickal bevorstünde — nach Utopien zu wandern. — S. 71. Weine Feder wird hier van einer heftigen Lüsternheit ers griffen; sie begehrt noch über andre Waterien sich auszubreiten - ich werde also das epitur. u. pythag. System vertheidigen, einige gelehrte Vorurtheile bestreiten ze. — S. 80. Wenn man alle sittl. und phys. Uebel erwägt - kann man die Ungereimtheit nicht genug bewundern, mit

welcher noch die Philosophen von einer besten Belt fcmagen tonnen - - 6. 94. Es lagt fich aber leicht vermuthen, baß Gott eine befre Belt ichaffen wird, (noch immer fein anat leyopevor.) die der Sig der Bludf. ift. - 6. 107. 3ch bin nicht übel willens, einmal eine gel. Gef. gu ftiften, worin meine Schachtel, wie ehebem bes Calignla Pferd, ben Borfit führen mirb. - G. 189. 3ch follte für einen Ueberfeger forgen -- ich erfuchte meinen Freund um Uebernehmung biefer Arbeit, beffen Talente Ich febr wohl fannte, beffen Tag aber bis auf zwo Stunden befest mar. - G. 144 f. Wenn ich Ihnen Die ungerechteften, übermuthigften, gebietrifchften Leute genannt habe, fo merben Sie leicht an diesem Buge die Runftrichter erkennen. Biele unter Ihnen werden, fo wie ich, aus eigner Erfabrung von ihrer Unverschämtheit zu fagen wiffen ic. Beboch fie finden ben Berftanbigen eben fo wenig Glauben, als wenn ber Barlefin in feinem voll. Theaterpupe fich jum Cavalier lugen, ober bas Thier in ber gabel fich jum Bomen verfleiben wollte ---- G. 218. Man fann immer Somers Larve gum Bahrzeichen aushängen, u. boch wohl fich auf ber Dberfläche am liebsten aufhalten.

- 5.379. [les: und warum man die allgemeinere Sprache. 5.382. Thrasymachus Επειδή ουν ενταυθα ημέν του λόγου και πάσι καταφανές ην ότι ο του δικαίου λόγος είς τουναντίον περιεστήκει, ο Θρασύμαχος άντι του άποκρίνεσθαι, Είπε μοι, έφη, ω Σώκρατες; τίεθη σοι έστιν; Τί δέ; ην δ' εγώ' ουμ άποκρίνεσθαι χρην μάλλον η τοιαυτα ερωτάν; "Οτι τοί σε, έφη, κορυζωντα περιορά και ούκ άπομύττει θεόμενον' ός γε αυτή ουδε πρόβατα ουτε ποιμένα γιγνώσκεις Plat. Resp. I. p. 343. ed. Steph. cf. p. 336. 844.
- S. 383. das mythische Rind des Styr 2c. Έγένοντο δὶ ἔχγονοι --- Πάλλαντος καὶ Στυγός τῆς Ὠκεανοῦ Νίκη, Κράτος, Σῆλος, Βία. Apollodori Biblioth. Lib. I, c. 2, s. 4. κχ Φενεοῦ δὶ ἰόντι ἐπὶ ἐππίφας

καὶ ἡλίου συσμῶν, ἡ μὶν ἀριστερὰ τῶν ὁδῶν ἐς πό
λιν ἄγει Κλείτορα, ἐν σεξιᾳ σὲ ἐπὶ Νώνακριν καὶ τὸ

ὅσωρ τῆς Στυγός. τὸ μὲν σὴ ἀρχαῖον Νώνακρις πό
λισμα ἡν ᾿Αρκάσων - - - τὸ σὲ ὕσωρ τὸ ἀπὸ τοῦ

κρημνοῦ τοῦ παρὰ τὴν Νώνακριν στάζον ἐπιπίπτει

μὲν πρῶτον ἐς πέτραν ὑψηλὴν, διεξελθὸν δὲ διὰ τῆς

πέτρας ἐς τὸν Κράθιν ποταμὸν κάτεισι' θάνατον δὲ

τὸ ὕσωρ φέρει τοῦτο καὶ ἀνθρώπω καὶ ἄλλω ζώω

παντί. Pausan. ᾿Αρκαδικὰ s. Lib. VIII, cap. 17. 18.

- S. 884. Φήρβας Plat. Resp. II, p. 375. 376. Τι οδυ, ην δ' λγώ, ποιήσομεν; πόθεν αμα πρασν καὶ μεγαλόθυμον ήθος εὐρήσομεν; λναντία γάρ που θυμοειδεί πραεία φύσις. 'Αλλά μέντοι τούτων ὁποτέρου αν στέρηται, φύλαξ άγαθός οὐ μη γένηται κ. τ. λ.
- S. 386. Plutarch vom Homer Ημείς ασσα είλομεν, κατελίπομεν α δε μη είλομεν, φέρομεν — ober:

"Ασσ' ἕλομεν, λιπόμεσθα· ά δ' οὐχ' ἕλομεν, φερόμεσθα. Herodotus de vita Homeri.

- S. 391. Mährchen vom 1. Mai vgl. III, 150.
- 6. 392 f. Das Saupt Somers jeder Theil der Litt.Br. fo wie später der Allg. d. Bibl. hat auf dem Titelblatt das Saupt Somers mit der Umschrift seines Ramens.
- פ. 394. Iles: - ושוכרו וקיו - ולא
- S. 394. am Ende:

Der erste Man ist im Martyrologio Romano ber Gebächtnißtag bes Märtyrertobes bes Propheten Teremias.

# Lefer und Aunstrichter.

Bgl. III, 154. Erwähnt II, 499. und im flieg. Brief VII, 91. [VI, 85.]

- S. 899. 408. Die heitersten Begriffe zc. Betrachtungen über die Maleren S. 147: Ohne durch die heitersten Begriffe, die vom gärtesten Gefühle entspringen, und wieder zu ben Empfindungen eilen, im Boraus aufgeffäret zu senn, werden wir in keiner Runft, die das Schöne zum vorzüglichsten Gegenstande hat, zu bessen würdigktem Ausbrucke gelangen.
- S. 400. bie Secle ber Dabchen f. III, 154.
- S. 401. das Uebliche in ben Rennzeichen f. Betr. über bie Mal. S. 188. 197 ff. Borbericht S. XI.
- S. 401. ben Liebhaber seiner Mutter "Εσχατος Αλυεαδών μητροκτόνος einem sibhlinisschen Berse zufolge im Dio Cassius Lib.LXII.
- 6. 402. Schriftsteller im Jahre 1762. Betr. Borb. S. XV: Ich muniche die Zeit nabe 2c. Ist alebann mein Werk überflüffig, so sep es bessern Zeiten willig aufgeopfert. Aber im Jahr 1762. war es noch nöthig 2c.
- S. 403. Sprichwort von dem Geschmade der Griechen Betr. S. 226: Berhüllen, sagt das Spruchwort, ift nicht ber Griechen ihr Berk.
- S. 403. Galatons Gemälde Betr. S. 148: Hingegen können die edelsten Gegenstände durch eine pöbelhafte Einkleidung eben so sehr erniedrigt werden: als wenn der griech. Maler Galaton den Homer und die Dichter, die aus dessen reinen Quellen geschöpfet haben, in einer Allegorie vorbildet, die auch den Wig eines Brouwers würde beschämt haben. Die Stelle des Manisius:

cujusque ex ore profuso

Omnis posteritas latices in carmina duxit, mag ben Gedanten bes Galaton erflären.

S. 404. Jener milbe Amerikaner — Betr. S. 628: Man erzählt ben bes. Eindruck, den der Erzengel Michael in dem bekannten Gemälbe des Raphael bey einem Amerikaner gemacht, bem mit andern Landsleuten auf Be-

fehl bes Königs in Frankreich, bas Sehenswürdige in Paris gezeigt wurde. Ju allem hatten diese Fremdlinge still geschwiegen, als bey Erblickung besagten Gemaldes, einer auf einmal ausrief: Ach! was für ein schöner Wilde! Bey der Lebhaftigkeit der Malerey erknuerte ihn das Unbekleidete an seine Landsleute 20.

- S. 405. Bir beurtheiten ze. Betr. S. 150.
- 6. 409. 3. 6. lies : nicht ju unterscheiben.
- S. 412. Der beredte Pinto Plat. Cratyl. p. 408.
  - Δεινοῦ πλάστου Plat. Resp. IX, 588.

# Fünf Birtenbriefe

das Schuldrama betreffenb.

Ueber bes Reftor Lindner Schuldramen ("Beptrag zu Schulhandlungen von Lindner, Reftor zu Riga. Königsb. 1762."), die Beraulassung dieser hirtenbriefe, s. III, 64. 77. 86 f. 182. 137. 155. Die Beurtheilung derselben in den Litt. Br. 164 ff. 171. 219. 247. über die hirtenbriefe selbst 169. 172. 175. 178. Censuranstände wegen derselben 180 f. 182. (187. 188) 194 f. Erwähnung der hirtenbriefe II, 499 f. und im flieg. Brief VII, 79. Recension der hirtenbr. III, 219. 247. — Jugabe zweener Liebesbriefe II, 500.

- 6 418. Juvenal Sat. I. 17.18.20. (Hamaun II, 414.)
  - 311 Anm. 1) Id. pro P. Sextio c. 45.
  - Ann. \*\*) (. II, 457.
- ©. 421. ¿um lepten Abjaţ: Sam, Werenfels Opuscula Theologica, Philosophica et Philologica. Basel 1718. p. 798. Oratio de Comoediis.
- 6. 422. lafonifcher Stedbrief Auson. Ep. XXIII,23-26.
- 5. 423. Lucans Befchrefbung Lucan. III, 248.
- 6. 421. jener fpanierende Conifer Zenon nioit la

réalité du meavement. Pour toute réponse, son adversaire se mit à marcher; et quand il n'auroit fait que boîter, il eut toujours répondu. Diderot de la poésie dramatique. Oeuvres Tome IV, p. 411.

- 6. 426. 3u Rote \*) par Jaquet.
- S. 427. bie weit ergiebiger 2c. Werenfels in oratione de Comoediis.
- 6. 428. lies : bin und ber mebt.
- S. 429. Cicero orat. in Pisonem c. 6.
- S. 430. etwas gang anders vgl. III, 81.
- 6. 431. lies : in feiner Brübergemeinbe beflamirt.
- 6.432. bes Gemable ber Sebe.
- S. 433. 2nm. \*\*\*) Agesilaus II, Roi des Lacédémoniens ---- Il avoit une si grande tendresse pour ses enfans, qu'il s' amusoit avec eux aux exercices les plus pueriles, comme est celui d'aller à cheval, sur un bâton etc.

Aedificare casas - - - - arundine longa, Si quem delectet barbatum, amentia verset.

- 6. 435. Annt. \*\*) Arifloteles περλ ποιητικής c. 17. διὸ εὐφυοῦς ἡ ποιητική ἐστιν ἡ μανικοῦ τούτων γὰρ οἱ μὲν εὔπλαστος οἱ δὲ ἐξεταστικοἱ εἰσιν. ed. Bekk. II, p. 1455.
- S. 437. ber heibn. Liturgie S. Tertullianum de Spectaculis.
- S. 437. auf irgend einem Flecken 2c. S. Histoire de Gil Blas de Santillane par Mr. le Sage. Tome I. Livre 2. Chap. 9. von bem Stück, welches Thomas de la Fuente, Schulmeister zu Olmedo, auf seines Bruders Zocheter Hochzeit aufführte unter dem Attel: Amusemens de Muley Bugentuf, roi de Maroc.

- S. 438. meiner falfchen Baare \*\*) -
  - \*\*) Fronte comae torva -

### -- et movit pictis innixa cothurnis Densum caesarie terque quaterque caput. Ovid. Amor. III, 1.

- 6. 438. lies : - gewinnen ;" aber "es wirb -
- 6.440. ein phtygiider Buchs Αισώπου μῦθοι. 'Αλώπης.' Αλώπης εἰς οἰκίαν ἐλθοῦσα ὑποκριτοῦ, καὶ ἔκαστα τῶν αὐτοῦ σκευῶν διερευνωμένη, εὐρε καὶ κεφαλήν μορμολυκίου εὐφυῶς κατεσκευασμένην, ἡν καὶ ἀναλαβοῦσα ταὶς χερσὶν, ἔφη' ὧ οῖα κεφαλή, καὶ ἐγκέφαλον οὐκ ἔχει. 'Ο μῦθος πρὸς ἄνδρας μεγαλοπρεπεὶς μὲν τῷ σώματι, κατὰ δὲ ψυχὴν ἀλλοκότους.
- 5. 441. hochwurt. 3. vgl. III, 193. II, 459. 514. 518. und in biefem Band S. 161.
- S 442. Am Katharinentage Die Wunder der heil. Catharina waren das Subject zu dem ersten dramatischen Stück, welches ein Mönch Gottsfried, Abt zu St. Alban in England 1160 aufführte. Siehe Henault. Paris 1749. Tome I. p. 151.
- S. 443. Lehrer ber Weltweisheit Rant, bamals noch Magifter.
- S. 441. wenn nichts fo ungereint ist nibil tam absurde dici potest quod non dicatur ab aliquo philosophorum. Cic. de Divinat. II, 58, 119.
- 3.10. lies: nichts fo ungereimt vorfommen.
- S. 445. S. Leibnigens zufällige Gebanken von Erfindung nügl. Spiele im britten Volumine ber Kortholtschen Briefsamml. Stück XXXV. p. 278. 279.
- S. 448. Nous connoissons une Physique

simple, modeste, d'un usage sûr, également propre à contenter le coeur de l'homme comme à orner son intelligence et à soulager ses besoins: c'est la Physique de Moyse — Histoire du Cieletc. à la Haye 1740. Tome II. p. 352.

6. 449. jener gefronte Sternguder - f. VIII, 4.

## Samburgische Rachricht 2c.

Diese Schrift, als Palinodie des Philologen vorausbezeichnet III, 177. und Mietau'sches Intermezzo genannt 195. ist später erwähnt im flieg. Brief VII, 79. — Ueber die Recension der Kreuzzüge (III, 160.) in den Hamb. Rachrichten s. III, 163. 169. — in den Gött. Anz. 176 f. und daß Michaelis Hamann verstehe und nicht verstehe 177 f. — in den Litt. Br. (177.) 187. 189—193. 195.

- 6.454. Unm. \*) lies: 1 Ror. 1V, 3-5.
- 6. 459. Anm. \*) Biegra vgl. III, 193.
- 6. 459 f. Anm. \*) vgl. 111, 145.
- S. 462. lies : viel gu rathen hat.
- S. 463. Mohntopfen vgl. II, 476. Anspielung auf Mischaelis vgl. III, 177. (190).
- S. 465. fingenben großen Sahn -
  - Leones citius Galli cantus in fugam conjicit (ut perhibent Naturae Consulti) quam Taurorum mugitus, etsi horribilior hic sit et animalis magis formidandi sonus: similiter argumenta invalidiora et vulgaria saepe plus possunt apud Auditores plebejos quam Syllogismi maxime irrefragabiles. Rob. Boyle de Stylo S.S.
- S. 465 f. Philologus crucis - Theol. crucis vgf. III, 146.

- 6. 465. lies: Belt, (bie im Argen -- empfichit,) menut, fagt --
- 6. 467. Rachschrift bes 180. Briefes zc. f. II, 151. 508. VIII, 100.
- S. 469 u. 503 f. Cassius Severus Dial. de caussis corruptae eloqu. c. 19. et 26. in Taciti opp.
- S. 476. summa papaverum capita Liv. I, 54. (vgl. Sam. II, 463.)
- S. 482. Engel bes Krieges f. VIII, 18. bie Anm ju I, 415. fieben 3millinge. Die 14 ersten Theile ber Litt. Br., worin im Anfang die Seitenzahlen immer burch zwen Theile fortgiengen.
- &. 482. lies: Mabchen, (bie aber - muffen,)
- S. 482. f. ein alter Dichter Virgil. Georg. IV, 346.
- S. 488. Fuß eines Benies und
- S. 490. Serumlanfen am besten zu gefallen La raison et l'expérience vous démontre, que le Génie prend aux hommes par les pieds; voilà pourquoi les enfans ont tant de plaisir à sauter, à courir, à jouer Les enfans les plus remuans sont les plus spirituels. L'Arretin à Rome. Aux depens de la Congregation de l'Index. 1763. S. 7.8.
- S. 495. lies: erniedrigt werden, (Bauchgrimmen bem Schlemmer!)
- S. 495. lies: in welchem ber fleinfte Runftrichter.
- 6. 498. immer noch in demfelben Gefchmad in ben Litt.Br. ftebt: Con.
- S. 498. ein Unbef. in einem abnl. Tone in ben Litt. Br. febt : Gefcomace.
- S. 498. die himmelwait hergeholten Geheimniffe in ben Litt. Br. fteht: die weit 2c.

6.504. A) - f. 11, 472.

8 505. fietam ludibundi - vgl. III, 195.

Dier beginnt nun bie Parodie, vgl. II, 519. Doch ift icon S. 503. ber Text ber Berlin. Beurth. geandert. Diese lautet von ba an bis jum Ende fo:

Lesen Sie berkommendes, ich weis nicht was, bas er, ich weis nicht warum, Kreuzzüge bes Philologen nennet, in welchem er alle seine flüchtigen Blätter mit einigen neuen Auffägen vermehret, ich weis nicht wo, hat zusammen drucken laffen.

Der B. fagt in ber Borrebe : "Man übermindet leicht "bas boppelte Bergeleib, von feinen Beitvermandten nicht "verftanden, und bafur gemishandelt zu werben, durch ben "Gefchmad an ben Rraften einer beffern Nachwell." -Da haben Sie auch alles, mas mir Zeitverwandten bes Berf. ans feiner Borrebe verfteben. Dit bem Uebrigen biefer Borrebe mag eine beffere Rachwelt feben, wie fie gurechte tommt. Bielleicht findet fie mehr Gefchmad an grillenhaften Ginfällen und wigigen Aufpielungen, Die nicht anders, als burch einen weitläufigen Commentarius verfanden werden konnen. 3ch führe Ihnen nur ein Baar Beden gur Probe an, benn mer tann abichreiben, mas man nicht versteht? -- "Endlich habe ich noch, vermittelft "geomantifcher Spiegel (mit follogistifchen Mittelbegriffen "von gleichen Stoffe!) gefunden, daß diefes Bandchen, .. (welches ich die Ebre babe, Dir, geneigter Lefer! in bie "Tafche zu fvielen.) nicht Beangftigungen, fonbern Rreug-"juge bes Philologen beiffen foll, benn wie Eugen,

- fchlägt er die henchelnden Trommeln, hier und dort bricht er ein - -

Sicapbett.

An einem andern Orte: "Das Comunisbrodt, was "die Bürger zu Gibeon mit sich nahmen, war hart und "fchinlicht — Afo ist Kabbala; und damit bolla!" — So-

benn folget ein Spruchelgen aus bem Siob, bas fich bieber paßt, wie die Rabbala zum schimsichten Commisbrobte. —

Bep der Menge folder ungereinten Grillen, die der Lefer auf allen Seiten antrift, muß er auf den Berf. nothwendig den Berdacht werfen, er wolle ihn zum Narren haben, oder traume mit offenen Augen.

Da Sie dieses seltsame Banden vielleicht mit Unwillen wegwerfen, und die Geduld nicht haben werden, die würflich schönen Stellen aus dem Buste hervorzusuchen; so will ich durch einige Bepspiele Ihre Ausmerksamkeit reizen. Wo das Fehlerhafte so sehr in die Augen fällt; da muß der unparthepische Kunstrichter, wenn doch wirkliche Schönheiten vorhanden sind, die Schönheiten aussuchen.

In dem nicht viel bedeutenden Auffage über eine akademische Frage, finde ich folgende fehr richtige Bemerkung: — "Modewahrheiten - - - aufnimmt."

Der zweyte Aussag enthält vermischte Anmerkungen über die Wortfügung in der französischen Sprache, aus welcher Hr. B. Ihnen einst das ganz von ungefähr angestickte Urtheil über des herrn von Moser herrn und Diener, in einer Nachschrift angesührt hat. — Dieser Aussag ist voll feiner Gedanken und sehr guten Anmerkungen, die sich der Leser bey Erblickung des albernen Holzschnittes, mit welchen ihn der Berf. verunziert hat, wohl nicht versprechen wird. hier sind ein Paar Proben!

"In der Bergleichung - - - - unterworfen ift."

"Die Reinigkeit einer Sprache - - - nöthig ist. — "Einmal aber in Jahrhunderten geschieht es, daß ein Ge"schend der Pallas, — ein Menschenbild, — vom himmel
"fällt, bevollmächtigt, den öffentlichen Schatz einer Sprache
"mit Beisheit, — wie ein Sülly, zu verwalten, oder mit
"Rugheit, — wie ein Colbert zu vermehren."

Das Sinureiche Diefer Bergleichung Deutlicher einzu-

sehen, muß man wissen, daß der B. im Anfange des Aufsages das Geld mit der Sprache verglichen, und an beyden nicht wenig ähnliche Eigenschaften gezeigt hat. Man begreift dadurch, wie er den guten Schriftsteller, welcher den Borrath in seiner Sprache wohl zu gebrauchen weis, mit Sully, und das Genie, das seine Sprache vermehret, mit Colbert, gar füglich vergleichen konnte.

Die Magi aus dem Morgenlande, zu Bethlebem, und das darauf folgende Klaggedicht in Gestalt eines Sendschreibens über die Kirchen musik enthalten wenig merkwürdiges, ausser einem seltsamen Urtheil des Raphael Fregoso, von welchem der B. mit einigen Grunde besorget, die Leser und Kunstrichter dürften über ihn einen ähnlichen Ausspruch thun. "Iste maledictus "Paulus semper ita obscure loquitur, ut vix possit "intelligi, et si haberem eum in manibus, eum per "capillos interrogarem."

Sobenn folget ein Auszug aus ber fleinen frang. Schrift L'Inoculation du Bon-sens, und hierauf ber Brief über unsere Recension ber Neuen Beloise.

Was verstehet man inter Kleeblatt hellenistischer Briefe? Sie können es unmöglich errathen. Ich habe diese Briefe gelesen, und weis, daß ihrer drep sind, warum sie aber alle drep hellenistisch heissen sollen, da die ersten beyden vom Griechischen und der dritte vom Hebräschen redet, begreiffe ich nicht. Zedoch so ist, wenn man niemals, wie andere Leute reden will.

Der erste handelt von der Schreibart des Reuen Te-staments bestehet aber nur in wisigen Einfällen, die in einer ernsthaften Sache nichts entscheiben, und also aus Bohlstand wegbleiben sollten. — Ich weis nicht was für Observationes sacras der B. im Eingange im Sinne, hat: Ich kann also nicht wissen, in wie weit das drolligte Urtheil gerecht, oder ungerecht seyn mag, das er davon

faut. "Sie verweisen mit gutem Grunde, fchreibt er an "feinen Freund, ben Lefer - - - Rein!"

Der zwente Brief enthalt fehr gute Gebanten über bie Ordnung, in welcher man die griechische Schriftfteller lefen muß, und verdienet mit Aufmertfamfeit gelefen gu merben. Er bat auffer feinem innern Berthe noch bas unentbebrliche Rebenverdienft, daß man ibn verfteben tann. Der Berf. bleibt fo ziemlich im Gleife. hier und ba nur lodt ibn ber Schimmer bes Sinnreichen ein wenig feitwarts, und er verfolgt feine Ginfalle fo angftlich. als wenn er befürchtete, er murbe niemals wieder welche haben. 3-B. "Ich mochte eber bie Anatomie für einen Schluffel jum "Frwgegegoror anfeben, als in unfern biftorifden Ste-"letten die Runft gu leben und zu regieren fuchen, wie "man mir in meiner Jugend erzählen wollen. Das felb "ber Beschichte ift mir immer wie ein meites Relb vorge-"fommen, bas voller Beine lag - und fiehe! fie maren "febr verdorret."- (Bis bieber mar ber fpielende Ginfall noch erträglich, aber ber Berf. gerrt ibn weiter fort.) "Riemand als ein Prophet fann von diefen Beinen meif-"fagen, daß Abern und Rleifch barauf machfen, und Saut "fie übergiebe. - Roch ift fein Ddem in ihnen - bis ber "Prophet jum Binde weiffagt, und bes herrn Bort jum "Binbe fpricht." - Bars ber Jerwifch wohl werth, baß ibm ber Berf. fo meit nachgelauffen?

Der britte Brief soll ein Urtheil des Geschmads, wie sich der Berf. ausdrückt, über des Hrn. H. Michaells Schriften enthalten. Ob der Geschmad des Berf. in diesem Stücke richtig urtheile, ist hier meines Amts nicht zu untersuchen. Aber so viel ist gewiß, bescheibener hatte et urtheilen können, und überhaupt ohne Gründe anzusübren. lieber gar nicht urtheilen sollen. Durch Rathfel, Gleichnisse und Anspielungen läßt sich ein System weder behaupt ten, noch widerlegen. Ich will zwar des Herru Michaelis hauptspstem in Ansehung der Bebrässchen Syrache keis

nesweges verthelbigen, aber ich mochte es mit gang andern Baffen bestreiten sehen, als hier geschiehet, und (was manchen Beitungsverfaffer von einem Berfaffer ber Briefe wohl befremben burfte) mit mehrern Anstand. —

Bas find Rafchereven, in bie Dregtammer eines Geiftlichen? - Done einen Commentar wird niemand biefen tauderwelfchen Titel verfteben. Man muß wiffen, daß ein gemiffer Beiftlicher von des Berfaffers Betauntschaft gemiffe Rafcherepen in Die Bifitengimmer geichrieben, und daß in einer gemiffen Proping Dregtammer fo viel als Safriften bedeute. Run läßt fich ber gamilienicherz einigermaffen erflaren. Da jener feine erbauliche Rafchereven in Die Bifitenzimmer bineinsvielen will; fo wagt fich biefer gur Bergeltung mit feinen philosophischen Rafchereven in die Safriften und lieft Gr. Boblebrmurben eine Beurtheilung über bas befannte Buch de la Nature por. - In einer Rote führt ber Berfaffer aus einer frangofifchen Modefchrift ein niedriges und ichimpfliches Urtheil über bie Reue Beloife an, das mehr einer chrvergeffenen Schmabichrift, als einer Rritit abulich fiebet. Man ift biefen Ton von ben Reinden des Genfer Beltweisen endlich icon gewohnt, aber ein Deutscher follte fich buten, ein fo ausgelaffenes Urtheil anzuführen.

Sierauf folget eine Rhapsobie in tabbalifischer Profe. Dier ift der Bersasser in seinem Elemente, und er treibet in der That seine Grillen bis zur Ausschweisfung. Bas für ein Mischmasch von satyrischen Schwärmereyen, wizigen Luftsprüngen, verblümten Anspielungen, aufgedunsenen Metaphern, tritischen Orakelsprüchen, mit Schriftstellen bespiett, mit Bersen aus dem Lateinischen und Englischen bebrämt, mit häufigen Noten aus dem Plato, Baco, Michaelis, Ausonius, Bachter, der heiligen Schrift, Petronius, Spackear, Roscommon, Joung, Boltaire und noch hundert andern versehen, das der Leser, der einen gesunden Bersachen

stand sucht, vor Ungeduld rasend werden mochte. — Man muß sich wundern, wie ein Mann, der mit einem so guten Geschmacke die Alten liest, in einem so verdorbenen Geschmacke schreiben kann. Hier ist eine der deutlichsten Stellen, denn sie läßt sich noch zur Noth entzissern, mit welcher Sie zur Probe von der Denkungsart des Verf. in Diesem Aufsage, genug haben werden.

"Benn eine einzige Wahrheit gleich der Sonne herrscht; "das ist Tag. Seht ihr anstatt dieser einzigen so viel, als "Sand am Ufer des Meers: — hiernächst ein klein "Licht das jenes ganze Sonnenheer am Glanz übertrift; "das ist eine Racht, in die sich Poeten und Diebe verlie"ben. — Der Poet am Ansang der Tage ist derselbe "mit dem Dieb am Ende der Tage. —

Bom Zustande der Bissenschaften in unserm Jahrhunderte hegt der Berf. paradore Meinungen. Hören Sie, was er von der Geschichte und Weltweisheit urtheilet! "Taugt unsere Dichtkunst nicht, spricht er in seiner kab-"balistischen Entzückung; so wird unsere Historie --- Schlosse. "Zeder Tagedieb, der Küchenlatein und Schweizerdeutsch, "mit genauer Noth verstehet, dessen Name aber mit der "ganzen Zahl M. oder der halben des akademischen Thie-"res (vermuthlich Magister oder Doktor. Welch eine übertriebene Neigung zum Käthselhaften!) gestempelt ist, de-"monstriret Lügen --- geübt waren."

Der Reft bestehet aus einem lateinischen Aufsage, und einigen beutschen Gedichten, Die ziemlich beutlich, aber leiber! ziemlich schlecht find. — Ein Dent mabt in Prose macht ben Beschluß, bas nicht gang misfallen wird —

3ch glaube, Sie werden mit mir einstimmen, daß der Berf. ben allen feinen Fehlern, Genie verrathe, und baß ihm zum guten Schriftsteller nichts, als Geduld seine 3been auszubilden, Sparsamkeit im Gebrauche der Redezierathen, und Berläugnung seiner Lieblingsgriffen sehlet. Bas für ein Unterschied zwischen einem solchen Mann und

einem anbern, ber fich burch feinen andern Titel jum Schriftsteller rechtfertigen fann, als burch bas Talent fo beutlich wie ein Rrauterweib zu mafchen. Aber freplich! fo lange ber gute Ropf, auf feinem Eigenfinn beharret, und fich nicht befferu mill, fo bat fein Antipode, ber fich nicht beffern tann, Die iconfte Belegenheit zu triumphiren. .

- . S. bie Samburgifchen Rachrichten aus bem Reiche ber Belebrfamfeit.
- S. 506. - beschwert nach bem Rath bes berühmten Naturforschers Boyle. Legenda sunt quae legentes non intelligimus - et res in memoriam admittendae, donec ad ipsarum comprensionem Intellectus assurgat. Memoria humana — raro Hydargyro similis, in quo nihil praeter aurum, metallorum nobilissimum subsidit, utpote quod cum Mercurio ponderosius.
- 6.511. lies: Observationes sacrae.
- S. 512. lies: bas Mufter feines Sophiften. vgl. II, 227.
- 6.513. nos proelia val. II, 117.
- S. 518. Talente, Die Borag - und Tereng - andichtet -Difficilis, querulus, laudator temporis acti Se puero, castigator censorque minorum. Hor. A. P. 173, 174,

- - - et nosti mores mulierum:

Dum moliuntur, dum comuntur, annus est. Ter.

Heaut. II, 1, 10. 11.

S. 519. Centaurs - ift nur in herbers Eremplar von Sam. geandert : Onocentaurs.

# Bum britten Theil.

#### Briefe.

- 6.3. Exemplar v. meiner Arbeit Gotr. Dentw.
- 6. 5. lies : bier weht Soffnung.
- S. 21. ben gangen Morgen ft. Marg.
- S. 28. legte Beile, lies: ber im Bergen ft. benn im D.
- 6. 40. lies : von ben theologischen Philologen.
- 5. 43. lies: Foliant, mit einem Lex. hinten, das den Titel hat: Oecon.
- 6. 45. 3. 2. lies: bloge Rachbeter.
- S. 48. lies : wie ein Rarre sentimens : Je prefere ---
- S. 49. . Feine Gefage ft. Seine
- 6. 50. Pechfügelden f. 6. 47, 3. 8.
  - . . lies: Das 57fte Stud
- S. 56. 3. 22. lies : Claffificationen.
  - . . 29. . 3ch batte noch
- S. 62. Gofr. Rörner f. II, 156.
- 6. 73. heibnischer Gautler ber Epilog f. II, 68 u. 102.
- 5. 74. lies : Berven.
- 6. 79. etwas ordentliches vorzunehmen.
- S. 82. 3. 1. lies: ihnen ft. ihr.
- 6. 84. 3. 14. . So gewonnen.
- 6. 89. lies: meine Gegenw. theils bier nothig.
- S. 91. gang artig zu wenden weiß.
- 6. 97. . mit mathematischer Gewißbeit.
- S. 101. Die Staatsschulfüchsere, (Es ift gemeint: Die Staatsflugheit nach ihren Grundfaben Gott, 1761.)

- 6. 101. feste Beile, lies: über biefen bunteln Sag we glefen.
- 6. 110. 3. 21. lies : Und nachahmen.
- S. 112. Urtheil in ben Samb. Rachr. f. II, 107.
- . . Fleden . gefdrieben fteht f. II, 360.
- S. 118. lies : Premontval.
- 6.116. . Rouffeau's.
- 6.117. Galgen gebaut f. II, 374.
- S. 123 ff. gu diefen Briefen vgl. VIII, 107 ff.
- 6.132. lies: bis littera B ft. bis 13.
- S. 139. Bortfpiel f. II, 309.
- S. 140 ff. Unter Ihrem Petichaft zc. vgl. III. 120.
- S. 149. Die aliena cornua f. II, 253.
- . Bedlam u. Tyburn Road f. II, 845, 857.
- S. 150. ber erfte Tag im Monat Mai f. II, 391.
  - . . Balfam philof. Rigels f. II, 826.
- S. 151. gel. Schwärmen bromebarische Sehnfucht f. II, 824. 825.
- S. 151 u. 154. pet à vingt engles (. II, 877. 895.
- S. 153. lette Beile, lies : Schulbuhne.
- S. 165. . . fchielenden.
- S. 169. Agefilaus f. II, 433. VIII, 151.
  - . der das Papier beklagt f. II, 457.
- 6. 171. 3. 3. lies: Gin halb Jahr faure Arbeit.
- S. 175. 3. 16. . Burbe der Schulen.
- 6.179. ber von nichts weiß vgl. II, 377.
- S. 192. Lieber mag ich gar nicht trinfen zc. ift aus einem fleinen Gebicht Leffings: Das aufgehobene Gebot.
- S. 193. Funten Stralen vgl. II, 497. 498. 287.
- S. 194. Urtheile über Stahl f. VIII, 121 f.
- 6. 195. Das Mietau'sche Intermezzo II, 451.
  - = fictam ludibundi II, 505.
- S. 197: lies: 1577.
- 5. 202. Der vollständige Titel von Mofers Schriftchen beißt: Treuherziges Schreiben eines Lapen Bruders im Reich an den Magum im Norden oder boch in Eu-

ropa. 1762. 28 S. 8. Es ift wiederabgebruckt im 16.24. ber Litt.Br. vgl. III, 247.

S. 204. Der Gott Daniels - vgl. III, 199.

Die Antwort bes Grn. von Mofer (vgl. III, 210.) 'ift hier nachzutragen:

#### Frankfurt ben 26. August 1768.

Richt leicht bin ich auf eine angenehmere Art überrascht worden, als da mir Ew. 2c. geehrtestes vom 25sten Juliüberbracht wurde. Der Lapenbruder hatte sein Schreiben an Hrn. Nicolai in Berlin überschickt, durch welchen ihm die Magi, l'Essai à la mosarque und einige andere Geistes Kinder bes lieben Philologen bekannt gemacht worden und von der Hochachtung, mit welcher die ganze Secte der Nicolaiten sich auf deßen Sujet geäußert, ließ sich weniger nicht, als eine richtige Besorgung jener gedruckten Antwort verhossen. Es ist aber nicht geschehen und genug! daß sie auch ohne ihre Vermittelung an Ort und Stelle gekommen, mir aber dadurch die Freude und der Bortheil einer unmittelbaren Bekanntschaft mit Ew. 2c. erwachsen ist.

So schäzbar mir solche zu jeder Zeit gewesen seyn und bletben wird, so ungleich wichtiger wird sie mir über die ses durch den Zeit Punct, in welchem ich Dero Schreiben erhalten habe. Sie erlauben mir, Hochgeschätzter Freund, daß ich von dem Krieg, wann je einer unter, und war, dismal schweige und mir blos den Sieg zu nuh mache, den Sie mir auf eine so eble und herzliche Beise beplegen. An dem Tag, an welchem ich Ihr Schreiben erhielt, war mein Gemüth in einem wirklichen Gedräng wegen eines Auftrags, der mir schon seit ein paar Monaten geschehen war und besen Besolgung überall hindernisse und Bedenklichkeiten sand. Die Frau Erd-Prinzesin

von 6 — ersuchten mich, in Ihrem und Ihres Gemahls, des fünftigen Landes Nachfolgers Nahmen, Ihnen einen Instructor zu Ihrem ältesten Prinzen zu verschaffen; die Eigenschaften, so sie von ihm verlangen, will ich mit eigenen Worten dieser weisen und vortrefflichen Fürstin darlegen: Il instruira otc.

Rach vielem Erforschen und Rachbenten batte ich end. lich zwer Versonen ausfindig gemacht, welche die meiften ber verlangten Eigenschaften batten und beren Bergend. Redlichkeit mir die Probe zu halten ichien. Bey berben fanden fich jufällige Deben = Umftande, welche binberten, auf fie bedacht zu nehmen und ich murbe um weitere Erfundigungen ersucht. Mitten in biefen Erwägungen erhielt ich Em. Schreiben, ich blatterte in ben mir mitgeschickten Blattern, und ohne zu einem folden Gebanten gubereitet au fenn, aber auch ohne mich begen ermehren zu konnen, bringt mir mit Dacht aufs Berg: Der ifte, ben bu fuchft; Mus Mitternacht fommt Golb. 3ch fege mich augenblid. lich bin, fcrieb ber gurftin meinen Gebanten, fchilbere, fo gut ich fann, ben humanisten au torrent de Kerith und empfehle ber gnabigen und Berglentenden Borfebung, mas aus biefer Infpiration merben folle. Seute erhalte ich aufs geschwindeste Antwort und zu meiner Legitimation fomobl als in bem ganglichen Bertrauen zu Dero Rechtschaffenheit lege ich das Original = Billet, das ein Psct. eines ichon geschriebenen Briefs ift, hier bey.

Sie schreiben, theurer Mann, in der lettre neologique: Venez changer les ronces de ma petite ferme en parterres de fleurs; venez égayer le berceau d'un Humaniste; Sie rechtfertigen damit in Boraus die Freysheit eines ohne Ihr Bor 2 und Mitwißen erweckten Berufs. Ein anders ist aber nun, wie Sie es ansehen, ob Sie Luft, Trieb, Freyheit und innern Ruf bey sich finden,

aus bem Bach in ben Strom, aus ber Stiffe in ben fermen, von bem Babiplag ber Schriftsteller in bas schwere 3och bes Sofs und ben Martvrer = Ruf bes Unterrichts eines Pringen einzutreten. 3ch murbe Ihnen über bas leichte und beschwerliche, über bas füße und faure biefer Stelle an Diesem Sof ins besondere mehr als nur eine lettre provinciale du schreiben baben, es murbe aber am Ende allemal auf die zwo furze Sake binaus fommen: In der Welt habt ihr Angft, aber in mir habt ihr Kriebe. Ich weiß tein Sans Souci als auf Golgatha; alles andere reducirt fich nur auf bas plus et minus menschlichen Blends und Freuden; Sie vergonnen mir baber, bag ich Diefes wichtige Unliegen eben fo ftart auf Ihr Berg lege, als es auf bem meinigen haftet. Die Boblfabrt eines namhaften Landes ift mit biefer Babl fo überaus mefentlich verbunden, und wenn man, nach etlichen ichlechten Birten noch Barmbergigfeit vor eine übel gehntete und aufs Blut geschorne Berbe verhoffen barf, fo marbe bis · die Epoche fepn, wenn bas nun 10 jahrige Rind endlich einmal der Pflege, Wartung, Unterricht und Treue eines Manns an Theil murbe, ber Grogmuth und Menfchenliebe genug hatte, in bie vielleicht noch nicht gang verhartete Maffe diefer Fürsten - Natur Bahrheit einzupfropfen. Bie febr, wie febnlich munfche ich, bag Gie Aufschluß und Freudigkeit in fich finden mogen, Rriton zu werben, wann auch aus bem 5-iden Marmor fein Gofrates au fcniken mare. In ber Rurftin merben Gie eine treue und forgfältige Mutter, und gewiße Unterftugung Ihrer Bemubungen, ein ebles, großes und erfenntliches Berg finben, bas ben Werth bes Ihrigen zu ichagen wifen wird. Darf ich mich mit in Rechnung nehmen, fo murbe baburch einer meiner allerangelegenften Buniche erfüllt. 3d babe mich feit 10 Jahren bem Dienft biofes Saufes gewibmet

und, ohngeachtet ich seit einigen Monaten ber Berbindung mit dem regierenden herrn entsaget, so verbleibe ich gleichmohl in den fernern Pflichten des Rachfolgers und die Connexion der Sache macht mirs nothwendig, Em. in engem Bertrauen zu melden: Daß mir auf den ben dem 72 jährigen Alter des regierenden Landgrasen nicht sehr entsernten Beränderungs-Fall der erste und beschwerlichste Theil der Direction zugedacht und so ausgehalset ist, daß ich nach langem Berbitten und Wehren mich nicht davon loszusagen vermocht. Zu welchem Trost, Aufrichtung und Freude es mir also sehn würde, unsere Bemühungen zum Besten des künftigen und nachkünstigen Regenten und so vieler nach göttlicher Langmuth ihnen unterthäusgen Mensschen zu vereinigen, ermeßen Ew. von selbsten.

Ich schreibe noch mit heutiger Post an die Fürstin wegen der Conditionen: daß ich davor hielte, daß Ihnen nebst der ohnehin sich von selbst verstehenden freven Wohnung cum portinentiis und der Tafel mit den jungen Fürstl. Kindern (welche eine sehr einsichtsvolle und rechtschaffene Gouvernante haben) jährlich 5 à 600 fl. Rheinsl. oder 400 Thir. gut Sächsich Geld zum Salario auszussehen — und daneben die schriftliche Wersicherung einer weitern nach Ihrem Geschmad, Reigung und Talenten einzurichtenden Versorgung und Placirung zu geben wäre; es bestehe nun solche im Cabinet, oder ben einem Collegio oder auf der Universität, je nachdem Ihnen eines oder das andere vorzüglich convenirte. Bon den Reise = und Transport-Kosten Ihrer Bücher ze. ist ohnehin feine Krage.

Ich melbe alles bieses in der Absicht voraus, um Ew. besto mehreren Raum zur vorgängigen Prüfung zu versschuffen, anben etwa auch zu veraulaßen, daß mit der Ansbindung ben dem Kriegs Collegio nicht zu sehr geeilet murbe, weil das Losbinden sodann um so schwerer fallen

möchte. Beurtheilen Sie übrigens ben ganzen Worgang nach ber wahren und aufrichtigen Sochachtung, die ich Ihrem sewidmet habe, die ich Ihrem schönen Geift und noch mehr Ihrem redlichen Serzen schuldig bin, und die ich burch eine personliche und Dienst-Berbindung noch mehr zu begründen wünsche.

Eine ungenannte Freundin, deren Name sich auch mit R. anfängt und die des Namens meiner einzigen Freundin durch ein Berz voll himmel so sehr würdig ist, vereinigt mit mir ihren Bunsch und sie soll es seyn, die Ihnen den ersten Trunk in einer der Freundschaft und Bahrbeit geheiligten Hütte einschenke.

So bald ich von der Fürstin (deren und Ihrer Kinber jegige Residenz 26 Meilen von hier zu Busweiler, eine Tagreise von Strasburg ist) Antwort erhalte, werde ich über alles um so positiver zu schreiben die Ehre haben.

Doch noch Ein Bort, das ich meinem Eigenung nicht versagen kann: menn Ew. beharrliche Abneigung ben sich sänden, jener Stelle sich zu unterziehen, könnten Sie sich gleichwohl nicht entschließen, auf einen andern und noch independentern Fuß in hiesige Gegenden sich versehen zu laßen. Se ich mich aber darüber näher zu erklären im Stande wäre, müßte ich mir vorher eine vertrauliche Eröffnung Ihrer dermaligen Situation und deren Vortheile oder wahrscheinlichen Hoffnungen erbitten; da außer dem mein Antrag, so freundschaftlich er auch wäre, doch besleibigend werden könnte.

Wenn es meinem Bunsch und Ahndung nachgeht, so hören Sie nicht nur nicht auf, Autor zu seyn, sondern Sie werdens noch in dem Grad der Brauchbarkeit, der das bleibende Berdienst eines Ewigkeitsmäßig = clafischen Schriftstellers ausmacht. hier zu Land niften keine Abler und ihr Flug ift uns zu hoch, bey vielen Gansen und Yah!

findt und liebt man aber boch bie gleich originale Philomele und, wanus nicht anders ift, geht man auch mauchmal, anstatt zu fliegen, auf vier Füßen und erschleicht das, was andere erfliegen.

Ich schließe einen gegen meinen Borsaß schon zu lang gewordenen Brief mit ben Berficherungen ber treuen und aufrichtigsten Sochachtung, barinnen ich unabläßig senn werbe 2c.

- 6. 211. lies: eine angenehmere Beit.
- C. 221. als ein Macen.
- S. 223. Rant dedicirt f. S. 269.
- S. 224. legte Beile, lies: feinen Triumph verdienen wirb.

## Rleine Muffage.

- S. 231. Bgl. S. 212. 214.
- S. 236. Ziegenprophet f. S. 214. (vgl. VI, 146.)
- S. 241. Robinet vgl. II, 242. VIII, 123.
- 6. 245. Gefd, eines jungen Berrn f. 6. 217.
- S. 247. Litt. Br. f. S. 219.
- 6. 249. Arnold f. G. 217. 220. 221.
- 6. 256\*. lies : Coloff. II, 4.
- S. 269. Rant über bas Gefühl zc. f. S. 212 f. 217. 223.
- S. 270. gleich Anfangs Der Anfang lautet bei Kant: Die verschiedenen Empfindungen des Bergnügens, oder des Berdruffes, beruhen nicht so sehr auf der Beschaffenheit der äußeren Dinge, die sie erregen, als auf dem jedem Menschen eigenen Gefühle, dadurch mit Lust oder Unlust gerührt zu werden ze.
- 6. 270. mehr bas Auge 2c. Rant S. 2.
- 6. 271. blaue Augen und braune Saare R. S. 14.
  - zweydeutig Mittelding R. S. 27: benn das gröbere Gefühl, z. B. des Eigennuges, der gemeinen Wollustze erwägen wir in diefer Abhandlung gar nicht.

- S.8: Doch schließe ich hiervon bie Reigung aus, welche auf bobe Berstandes Einsichten geheftet ift, und ben Reig, bessen ein Kepler fähig war, wenn er, wie Baple berichtet, eine seiner Erfindungen nicht um ein Fürstenthum wurde verkauft haben. Diese Empf. ist gar zu sein, als daß sie in gegenw. Entwurf gehören sollte.
- S. 278. Sobe oder Tiefe Kant S. 8: Eine große Sobe ift ebensowohl erhaben, als eine große Tiefe: allein diese ist mit der Empf. des Schauderus begleitet, jene mit der Bewunderung; daher diese Empf. schrechaft erhaben, und jene edel seyn kann.
- S. 273. Pracht vgl. R. S. 6. 36. 82.
- S. 274. Ein Arsenal 2c. f. R. S. 9. Berstand 2c. f. R. S. 9.
- S. 274. Eigenschaften ber Gestalt ze. f. R. S. 11 f. 14 f.— Temperamente, vgl. R. S. 27—39.
- S. 275. Tugend Tugendschimmer Rant S. 23 ff. Demnach fann mahre Tugend nur auf Grundfate gepfropft werden, welche, je allgemeiner fie find, befto erhabener und edler wird fie. Diefe Grundfage find nicht fpelulativifche Regeln, fond. bas Bewußts. eines Gefühls, bas in jedem menfchl. Bufen lebt - - 3ch glaube, ich faffe alles zf. wenn ich fage: Es fep bas Gefühl von ber Schönheit u. ber Burbe ber menfchl. Ratur - - - Ju Anfehung ber Schwäche ber micht. Rtr. - - hat die Borfebung bulfeleiftende Triebe als Supplemente ber Tugend in und gelegt -- Mitl. u. Gefälligfeit find Grunde von ichonen Sandlungen - allein nicht unmittelbare Grunde ber Tugent - - 3ch fann fie daher adoptirte Tugenben nennen - - -Allein, ba biefe moral. Sympathie gleichwohl uoch nicht genug ift, die trage michl. Mtr. ju gemeinnung. Sandl. anzutreiben, fo bat die Borf. in uns noch ein gemiffes Gefühl gelegt - - biefes ift bas Gefühl für Ehre, u. beffen Folge bie Schaam - - Bas aus biefem An-

- triebe geschieht, ift nicht im mindesten tugenbhaft 3ch kann bemnach, ba gleichw. bas Gefühl für Ehre fein ift, bas Tugendähnliche, u. was baburch veraulaßt wirb, ben Tugenb fch im mer nennen.
- E. 275. eingebild. Kleinods R. S. 105: Betrachten wir das Geschlechter = Berhältniß in diesen Weltheilen, so finden wir - den Bewohner des Orients in diesem Punkte von sehr falschem Geschmacke. Indem er keinen Begriff hat von dem sittlich Schönen - so büffet er auch sogar den Werth des sinul. Vergnügens ein -- Er geräth auf allerley verliedte Fragen, worunter das eingebildete Kleinod eins der vornehmsten ist, dessen er sich vor allem zu versichern sucht, dessen ganzer Werth nur darin besteht, das man es zerdricht, und von welchem man überh. in unserm Welttheise viel hämische Zweisel hegt.
- S. 276. unnatürf. Dingen R. S. 16: Unnatürliche Dinge, insofern bas Erhabene barinnen gemeint ift, ob es gleich wenig ober gar nicht angetroffen wird, find Fragen.
- S. 276. Carricatur R. S. 17. Anm.: Man bemerket balb, baß diese ehrwürdige Gesellschaft fich in zwo Logen theile, in die der Grillenfänger u. die der Geden -- In dieser Carricatur macht gleichwohl einer dem audern ein schief Maul, u. kößt mit seinem leeren Kopf an den Kopf seines Bruders.
- S. 276 f. Bgl. R. S. 45 ff.: Wenn ich die eble u. schwache Seite der Menschen wechselsweise bemerke, so verweise ich es mir selbst, daß ich nicht dens. Standpunkt zu nehmen vermag, von dem diese Abstechungen das große Semälde der mschl. N. gleichwohl in einer rüherenden Gestalt darstellen. Denn ich bescheide mich gern, daß, sofern es zu dem Entwurse der großen Natur gehört, diese groteske Stellungen nicht anders als einen eblen Ausbruck geben können; ob man schon viel zu

furgfichtig ift, fie in biefem Berhaltniffe ju aberfeben. Um indeffen boch einen fcmachen Blid hierauf ju merfen, fo glaube ich folgendes anmerten ju tonnen. Derjenigen unter ben Menfchen, Die nach Grundfagen verfahren, find nur febr menige, welches auch überaus gut ift, ba es fo leicht gefchehen fann, bag man in biefen Grundf. irre - - - Derer, fo aus gutherzigen Erieben handeln, find weit mehrere, welches außerft vortrefflich ift - - benn biefe tugenbhafte Inftintte feb-Ien mohl bismeilen, allein im Durchschnitte leiften fie ebensowohl die großen Absichten ber Ratur, wie die übrigen Inftinfte - - Derer, Die - - um ben Gigennut, als um bie große Achfe, alles zu breben fuchen, giebt es die meiften, worüber auch nichts vortheilhafteres fenn fann, benn biefe find bie amfigsten, orbentlichften u. behutsamften - -- Endlich ift bie Ehrliebe in aller Menichen Bergen, obzwar in ungleichem Maage, verbreitet worben, welches bem Gangen eine bis gur Bewund. reizende Schonb. geben muß. Denn -baburch vereinbaren fich die verschieb. Gruppen in ein Gemälde 2c.

- S. 277. schöner Berftand 2c. R. S. 50. schöne Tusgend 2c. R. S. 55.
- 6. 277. Der Juhalt ic. R. S. 53.
  - anach ber großen Absicht 2c. R. S. 68 f. Da unfre Absicht ist, über Empsindungen zu urtheisen, so kann es nicht unangenehm sepn, die Verschiedenheit des Eindrucks, den die Gestalt u. Gesichtszüge des schönen Geschl. auf das männl. machen, wo möglich unter Begriffe zu bringen. Diese ganze Bezauberung ist im Grunde über den Geschlechtertried verbreitet. Die Ratur versolgt ihre große Absicht - Ein gesunder und berber Geschmack wird durch die Reize des Ansstandes, der Gesichtszüge wenig angesochten zc.

C. 277 f. 3u ber Liebe - R. G. 95.

- S. 278. Ausschweifungen in der Religion vgl. R. S. 96 100: Die Religion unseres Welttheils ift nicht die Sache eines eigenwill. Geschmacks -- daher können auch nur die Ausschweifungen in derselben -- Zeichen von den verschied. Nationaleigenschaften abgeben. Ich bringe diese Ausschw. unter folg. Hauptbegriffe: Leichtgläubigkeit, Aberglaube, Schwärmeren (Fanaticism.) u. Gleichgültigkeit (Indiff.). Leichtgläubig ift mehrentheils der unwissende Theil einer jeden Ration 2c.
- S. 278 f. Rachdem endlich zc. Rant schließt S.107-110: Wenn wir zulett noch einige Blide auf die Geschichte werfen : fo feben wir ben Gefchmad ber Menfchen, wie einen Proteus, ftets manbelbare Geftalten annehmen. Die alten Beiten ber Griechen u. Romer geigeten beutliche Merkmale eines achten Gefühls für bas Schone fom. als bas Erhabene - - - - Endlich, nachdem bas menfchl. Genie von einer fast gangt. Berftorung fich burch eine Art von Valingenefie gludlich wiederum erhoben hat: fo feben wir in unfern Tagen ben richt. Gefchmad bes Schönen u. Eblen fom. in den Runften u. Biff. als in Ansehung bes Sittlichen aufblühen, und es ift nichts mehr ju munichen, als bag ber faliche Schimmer, ber fo leichtlich täufcht, uns nicht unvermerkt von der edlen Einfalt entferne: vornehmlich aber, daß bas noch unentdedte Geheimniß ber Erziehung bem alten Babne entriffen werbe, um bas fittl. Gefühl frubzeitig in bem Bufen eines jeden jungen Beltburgers zu einer thatigen Empf. zu erhöhen, bamit nicht alle Feinigkeit bloß auf bas flüchtige u. mußige Bergnugen binauslaufe, basjenige, mas außer uns vorgeht, mit mehr ober weniger Gefchmade zu beurtheilen.
- S. 279. Relig. Gefpr. ber Tobten f. S. 223.

#### Briefe.

- S. 314. Dignus, dignus Senatsaufnahme, f. Molieres Malade imaginaire, Troisième intermède am Ende des Studs.
- S. 320. lies: gang erichopft ft. gleich erichopft.
- S. 324. . Kalendis graecis.
- S. 342. . fich einer Schuld bewußt.
- S. 357. . noch ärgeren Laune vielleicht, zu erfreuen.
- S. 372. . meinem fünftigen Ameublement.
- S. 876. makaronisch aus zwen Sprachen zusammengefest, wie 3. B. das Weihnachtslied: In dulci jubilo
  Run finget 2c.
- 6.385. lies : Willamov.
- 6. 897. . erforbern ft. erforbert.

Bu &. 376 f. 399. über Rlog gehört noch folgendes Bruchftud aus einem Briefe von 1769:

Mein blindes Gefühl hat den großen Mann in seinem damaligen Embryon des genius saeculi und der mores eruditorum, oder wie es heißt, so genau erkannt, daß ich den Litteraturdriesen gern etwas von meinem Instinct gewünscht. Ein wahres caput mortuum einer Gottschedischen Belustigung des Verstandes und Wiges mit der lateinischen Sprache vereinigen wollen, ist in meinen Augen ein solcher Unstinn des Geschmacks, daß es mir nicht möglich fällt, einen einzigen römischen Perioden eines solchen Schriftstellers ohne Bauchgrimmen hinunterzuskriegen; und der bitterste, unverschämteste Spott der Alten sind wohl die Panegyren und Rachahmungen solcher Schüler.

### Rleine Auffage.

- S. 412. Dictat. clavi figundi causa etiam clavi figendi causa aliquando dictator creatus est; quod ex prisca religione fiebat in dextro latere aedis Jovis pestilentiae tempore, aut gravi aliquo prodigio nunciato, ut omne infortunium a republica averteretur. Nicupoort Rituum Roman. explicatio Sect. II. cap. 8. §. 2. cf. Liv. VII, 3. VIII, 18.
- S. 417. Berfaffer ber Fragmente Berber.
- 6. 417. Ueber ben Rugen zc. f. 6 386.
- C. 425. junger Schulmann herber vgl. C. 418.
- S. 429. Rrit. Balber vgl. S. 893. 895.

# Bum vierten Theil.

#### Bwo Recensionen 2c.

[S. V, 7.]

S. 3. Bersuch einer Etkl. — von Grn. Tiebemann, Cand. Jur.

herrn herbers Abhandlung 2c.

Bgl. über Herders Preisschrift V, 77. 101. (61.) u. was Herder selbst darüber sagt V, 8 f.

C. 7. 3. 1. lies: Berr Berber.

- 6. 8. lies: icheinen eber im Geift als mit bem Sinn.
- 6.8. 3.10. find die Worte: am erften April meggustreichen. Hamann hat in seinem Er. zu: Ramengebung ber Thiere an den Rand geschrieben:
  - am ersten April τῆ πρώτη τοῦ ᾿Απριλλίου μηνὸς ἀνόμασεν ᾿Αδὰμ τὰ ἄγρια Θηρία Θείω τινὶ χαρίσματι. Georg. Syncellus ex vita Adami in J. A. Fabricii Codice Pseudepigrapho V. T. Vol. I. p. 13.

S. 9. Psychologie u. Wiffenschaften — continens, contentum.

Die in dieser Schrift, wo die Abweichungen vom Serberichen Tert fast alle erst von nachträglich gemachten Aenberungen Samanns in seinem gedruckten Buche herruhren, und in ben Philolog. Einfällen u. 3weifeln angeführten oder parodirten Stellen aus Berders Preisschrift finden fich in dieser au folg. Orten.

Berrn Berders Abhandlung zc. 1772. C. 31. (Berfe, ben Cotta 1827. 2. Th. G. 25.). Daß ber Menfch ben Thieren an Starte u. Sicherheit bes Inftinfts weit nachftebe, ja bag er bas mas wir ben fo vielen Thiergattuunen angeborne Runftfähigfeiten u. Runfttriebe nennen, gar nicht habe, ift gefichert - - Dan bat einen Sauptgefichtspunft verfehlt - biefer Gefichtspuntt ift bie Sphare ber Thiere. Jedes Thier hat feinen Rreis zc. -- G. 87. (29.) mithin ift Sprache, fo mie Sinne, u. Borftellungen u. Triebe angeboren und bem Thier unmitt. naturlich - - - G. 40. (31.) Bey dem Menfchen ift alles in bem größten Digverhaltniß - - es muß alfo ein gemiffes Mittelglied fehlen - - fanden wird: fo mare nach aller Analogie ber Ratur biefe Schabloshaltung feine Gigenheit, ber Charafter feines Gefchlechts - - Ja fanben mir - -- - eben in ber Mitte Diefer Mangel - - ben Reim gum Erfane: fo mare Diefe Ginftimmung ein genetischer Beweis - - bag bie Menschengattung über ben Thieren nicht an Stufen des Dehr oder Beniger ftebe, fond. an Art - - -S. 45. (35.) Rach richtigern Begr. ift bie Bernunftmäßigfeit bes DR. - - bie gangl. Bestimmung feiner bentenben Rraft im Berhaltniß feiner Sinnlichkeit u. Triebe -- Benn ber Menfch Triebe ber Thiere batte, fonnte er bas nicht baben, mas mir jest Bernunft in ibm nennen; benn eben Diese Triebe riffen ja feine Rrafte so dunkel auf einen Punkt bin, bag ibm tein freier Befinnungefreis marb - -So murbe ein ander Gefchopf, beffen pofitive Rraft fich in größerem Raume, nach feinerer Organisation, beller außerte - - Dies Geschöpf ift ber Mensch, u. Dieje gange Disposition feiner Natur wollen wir - - Besonnenheit nennen - - G. 47. (86.) Wenn ber D. fein Inftinffmäßiges Thier fepn follte, fo mußte er vermoge ber freierwurfenben

posit. Kraft seiner Seels ein besonnenes Geschöpf seyn.
- 3st die Bernunft keine abgetheilte, einzelwürkends Kraft, sond. eine seiner Gattung eigne Richtung aller Kräfte -- S. 48. (37.) so ist Besonnenheit, das ist, die Mäßigung aller seiner Kräfte auf diese Hauptrichtung schon im ersten Augenblicke sein Loos.

6. 52 f. (39 f.) Der Menfch in ben Buft. ber Befonn. gefest, ber ihm eigen ift, u. biefe Bef. (Reflerion) jum erstenmal frei murtend, bat Sprache erfumben - - Diese Bef. ift ihm charaft. eigen, und feiner Gattung wefentlich; fo auch Sprache u. eigne Erfind. ber Sprache. Erf. ber Spr. ift ibm alfo fo naturlich als er ein M. ift - - Der M. beweiset Refl. wenn die Rraft feiner Geele fo frey murtet, bag fie in bem gan-- gen Dcean von Empfindungen, der fie burch alle Ginnen burchrauschet, Gine Belle, wenn ich fo fagen barf, absondern - - aus dem gangen schwebenden Traum ber Bilber, Die feine Ginne porbeiftreichen, fich in ein Doment bes Bachens fammeln - - u. fich Dertmale abfondern fann - - Wohlan! laffet uns ibm bas evonna gurufen! Dies Erfte Mertmal ber Befinn, mar Bort ber Seele! Dit ihm ift bie menfchl. Spr. erfunden. - - . G. 72. (54.) hier fei es genug bie Sprache, als ben murti. Untericheibungecharafter unfrer Gattung von außen zu bemerten, wie es die Bnft von innen ift. 6.73. In mehr als einer Gpr. bat alfo auch Bort u. Buft - - einen Namen - - Es wird sonach die Sprache ein natürl. Organ bes Berftanbes, ein folder Ginn ber menfchl. Seele, wie fich die Sebefraft jener fenfitiven Seele ber Alten bad Auge, u. ber Inftinkt ber Biene feine Belle bauet. - - Das erfte Mertmai, mas ich erfaffe, ift Mertwort für mich, u. Mittheilungswort für anbre!

S. 100. (78.) Das Gebor ift der mittlere ber meuschlichen Sinne, an Sphare der Empfindbarteit von Außen.

- 6. 188. (96.) Die alten Erfinder wollten Alles auf Einmal fagen.
- 6. 148. (165.) Da bie Empf. bes erften beutl. Merkmals eben auf bas Gehör, ben mittlern Sinn zwischen Auge u. Gefühl trifft: so ist die Genesis ber Sprache ein so inneres Dringnis, wie der Drang des Embryons zur Geburt bei dem Moment seiner Reise.
- 5.162. Süßmilch ist hier wieder der Gegner, mit dem ich fampse Ich kann unmöglich den ganzen Abschnitt, so verstockten mit willkührlich angenommenen Beischefügen u. salschen Ariomen über die Ratur der Sprache er ist, hier ganz auseinandersehen, weil der Berf. immer in einem gewissen Licht erschiene, in dem er hier nicht erscheinen soll ich nehme also nur so viel heraus, als nöthig ist: nemlich, daß in seinen Einwürfen die Ratur einer sich fortbildenden menschl. Spr. u. einer sich fortbild. menschl. Seele durchaus verkannt sep.
- 6. 218—222. (156 ff.) In allen Fällen wird die Spyothese eines göttl. Ursprungs in der Sprache verstecter feiner Unfinn! Ich wiederhole das mit Bedacht gesagte, harte Wort: Unfinn! u. will mich zum Schluß erklaren. Was heißt ein göttl. Urspr. der Sprache als entweder: Ich kann die Spr. aus der menschl. Natur nicht erklaren: folglich ist sie göttlich Ist Sinn in dem Schlusse? Der Gegner-sagt: ich kann sie aus der m. N. u. aus ihr vollst. erklaren wer hat mehr gesagt? Zener versteckt sich zc. Oder ein höherer Urspr. sagt: Weil ich die m. Spr. nicht aus der m. N. erkl. kann, so kann durchaus keiner sie erklaren sie ist durchaus unerklärbar: ist in dem Schlusse Folge? Der Gegner sagt: mir ist kein Element zc. Wer hat mehr gesagt? Wer sagt Sinn?

Ober endl. Die höhere Opp. fagt gar: - - ich febe in ber Sprache u. im Wefen ber Gotthelt beutlich, warum keiner als Gott fie erfinden konnte. Run be-

fame zwar ber Schluß Folge, aber nun wird er and ber gräßlichste Unfinn. Er mirb fo beweisbar, als jener Beweis ber Turfen von ber Gottlichfeit bes Rorans: wer anders als ber Drophet Gottes fonnte fo ichreiben? - - Gin boberer Urfpr. bat nichts für fich, felbft nicht bas Zeugniß der morgenland. Schrift, auf die er fich beruft: denn diese gibt offenb. der Spr. einen menschl. Anfang burch Namennennung der Thiere. Die menfchl. Erfind. 2c. Der bobere Urfpr. ift, fo fromm er icheine, burchaus ungöttlich : Bei jebem Schritte zc. Der menichl. zeigt Gott im größeften Lichte : fein Bert, eine menfol. Seele 2c. Sie bauet fich biefen Sinn ber Bernunft, als eine Schöpferin , als ein Bild feines Befens. Der Urfpr. ber Sprache wird alfo nur auf eine würdige Art gottlich, fofern er menfchl. ift. - Der bobere Urfprung ift ju nichte nune u. außerft fchablich. Er gerftort alle Bürksamkeit ber michl. Seele, erklart nichts, u. macht alles, alle Divchologie, u. alle Biff. unerflarlich zc. Der menfchl. läßt teinen Schritt thun ohne Ausfichten, u. Die fruchtbarften Erfl. in allen Theilen ber Philosophie, u. in allen Gattungen u. Bortragen ber Sprache. Der Berf. bat einige bier geliefert u. fann bavon eine Menge liefern ---

Bie wurde er sich freuen, wenn er mit dieser Abheine Hypothese verdränge, die von allen Seiten betrachtet, dem menschl. Geist nur zum Rebel u. zur Unehre ist, u. es zu lange dazu gewesen! Er hat eben deswegen das Gebot der Afad. übertreten u. keine Hypothese geliesert - - - Er besließ sich lieber, veste Data aus der menschl. Seele zc. zu sammlen und seinen Sah so zu beweisen, wie die festeste philos. Wahrheit bewiesen werden kann. Er glaubt also mit seinem Ungehorssam den Willen der Akademie eher erreicht zu haben als er sich sonst erreichen ließ. (Ende.)

- S. 12. Abfertigung f. V, 6. [7.]
- S. 12. La Farce enfin -- Epitre au Sr. Noel. S. 3u IV, 93.
- S. 13. mit geziemender Kürze ή γάρ σύντομος τῶν ἀπορουμένων ευρεσις χαρτόν. Philo de praemiis et poenis p. 918.
- S. 14. Remtonianer Dieffeits - f. gu II, 84. 85.
- S. 15. Rechenkunft ohne Rahlen Certe prior anima, quam littera; et prior sermo, quam liber, et prior sensus, quam stylus; et prior homo ipse, quam philosophus et poeta. Numquid ergo credendum est, ante litteraturam et divulgationem ejus mutos absque hujusmodi pronunciationibus homines vixisse? Nemo Deum et bonitatem ejus, nemo mortem, nemo inferos loquebatur: mendicabat sermo, opinor, immo nec ullus esse poterat, cessantibus etiam tunc, sine quibus hodie jam beatior, et locupletior et prudentior esse non potest, si ea, quae tam facilia, tam assidua, tam proxima hodie sunt, in ipsis quodammodo labiis parta, retro non fuerunt, antequam litterae in seculo germinassent, antequam Mercurius, opinor, natus fuisset. Et unde ordo ipsis litteris contigit, nosse, et in usum loquelae disseminare, quae nulla unquam mens conceperat, aut lingua protulerat, aut auris exceperat? Tertullianus de Testimonio animae adversus Gentes Cap. 5.

S. 16. behaupten bie Thiere - - Bpicurus — bestias putat esse specula naturas. Cic. de fin. Lib. II. 32.

Pour Dieu, s'il est ainsi, tenons doresenavant escole de bestise. C'est l'extreme fruit que les Sciences nous promettent; auquel cette-cy conduit si doucement ses disciples. Nous n'aurons pas faute de bons Regens, interpretes de la simplicité naturelle. Montaigne III. Ch. 12. Conf. Plat, in Politico de Saturni Alumnis.

- 6. 16. Pangloffen Panglos in Boltaires Candide f. II, 248.
- S. 16. ber alte Fürst von D ==

Fürft von Deffau: Der Franzos ift nicht Gott nicht Menschen treu.

Friedrich Bilhelm: Wir habens auch erfahren.

C. 17. Perfifiage — tteber Persifiage siche Mémoires d'un honnête homme und den Discours préliminaire zu mes fantaisies in der Collection d'Heroides et pièces sugitives de Dorat, Colardeau, Pezay etc. Tom. II. 1769. 12. p. 103. J'ai toujours cru que les petits Romans de Voltaire, ses lettres en vers, ses pièces détachées et ses poèmes satyriques avoient donné l'idée du mot persistage, qui s'introduit depuis peu et dont le sens n'est pas aussi vague que d'abord il le paroit. Le persisage est à

mes yeux la décomposition des objets imposans réduits à leur juste valeur.

- S. 18. lappland. Rachfolger vgl. IV, S. 27. u. S. 18 unten.
- S. 18. ber theure welsche Graf Algarotti, vgl. bie Aum. zu S. 34. Der erste Theil seiner Oeuvres, trad. de l'Ital. Berlin 1772. enthält: Dialogues sur l'Optique de Newton (il Newtonianismo per le Donne) nnd Vers faits à l'oceasion des Dialogues sur l'Optique.
- S. 18. bes Recenfenten fieben Sauptwörter IV, 11. S. 19 u. 32. gefellichaftl. Bergleich - öfter ben Berber.

# Des Ritters von Rosencreuz lette Billensmeynung 2c.

Siehe VII, 91. [V, 7. 9. 14.] V, 115.

6. 21. unter dem Titel (vgl. IV, 248):

καὶ ἐγὰ ποιήσω ἱεροφάντην. Arriani Epictetus III. cap.21.

- S. 21. Tempore et loco pral. Rabelais.
- 8.22. unter der Stelle auß Plato: ή γάρ κατά την Βείαν παράδοσιν φιλοσοφία, ίστησι την πρόνοιαν καὶ βεβαιοῖ, ῆς ἀναιρεβείσης, μῦβος ἡ περὶ τὸν σωτῆρα οἰκονομία φαίνεται, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὰ κατὰ Χριστὸν φερομένων ἡμῶν ἡ γὰρ ἀκόλουβος Χριστῷ διδασκαλία, καὶ τὸν δημιουργὸν ἐπβειάζει, καὶ τὴν πρόνοιαν μέχρι τῶν κατὰ μέρος ἀγει, καὶ τρεπτὴν καὶ γενητὴν οἶδεν τὴν τῶν στοιχείων φύσιν καὶ πολιτεύεσβαι εἰς δύναμιν ἐξομοιωτικὴν τῷ Θεῷ διδάσκει, καὶ τὴν οἰκονομίαν, ὡς ἡγεμονικὸν τῆς ἀπάσης

προίεσθαι παιδείας. Clem. Alex. Strom. Lib. I. p. 296.

S. 24. DEUS et mentis et vocis et linguae artifex - Lactantius Lib. VI. cap. 21.

invenisse dicuntur necessaria ista vitae. non instituisse: quod autem invenitur, fuit: et quod fuit, non ejus deputabitur, qui invenit, sed ejus qui instituit. Erat enim antequam inveniretur. Tertullianus in Apologetico adversus Gentes Cap. 11.

S. 24. Haar auf unserm Haupte - noisunvrai δέ και έπι τῷ γενείφ, και μην και αι παρ' όλον τὸ σῶμα — καὶ οὕτως περὶ πολλοῦ τὰς τρίχας ταύτας ό θεός ήγειται, ώστε άμα φρόνησει κελεύειν παραγίνεσθαι αὐτάς. Clem. Alex. Paedag. Lib. III. Cap. 3. p. 225. 224.

unter ber Seite:

Unus autem et idem Demiurgus, qui et vulvam plasmavit et solem creavit -- Irenaei Lib. II, adv. Haereses Cap. 47. p. 173.

6. 24. lies: burch unfre Bunge mirfen will.

S. 24. Protagoras — Plato in Theaeteto et Cratylo.

Theaet. p. 152. Πρωταγόρας έλεγε πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπον είναι, των μέν όντων, ώς έστι, των δε μη όντων, ως ουκ έστιν. cf. Cratyl. p. 385. Diog. Laert. IX, 51.

S. 25. ein gelehrter Arzt - Moscati.

S.26. Schwärmer von Montbard, von Vore, von Ferney en Bourgogne - Buffon, geboren zu Montbard in Bourgogne; Voré, Landaut des Helvétius; Ferney, Boltaires Landaut.

- 6. 26. Fouaciers Bertaufer von Afchfuchen.
- S. 26. im Lande ber Chalbaer, am Baffer Chebar — Befekiel IV.
- S. 27. Lapplander 2c. vgl. S. 18.
- S. 27. Geschichtschreiber Hume (vgl. I, 406. 442 f.)
- S. 27. nunquam fuisse homines in terra, qui propter infantiam non loquerentur, intelliget, cui ratio non deest. Lactant. VI, 10.
- S. 28. Katechismus ber Vernunft Bayle Dict. u. die Vorrede zum Extrait von dem Philosophe de S.S.
- S. 29. Eldorado bie erste Ausgabe hat: von keinem glücklichen Utopien weiß; Hamann hat in 2 Er. geändert: kein Arkadien oder Eldorado kennt.
- S. 29. Söflingen in e. Er. geandert : Profelpten und Sclaven.
- S. 29. mortua est - Petron.
- S. 29. jargon εὶ γὰρ ἀττικίζεις, οὐκ ὢν ᾿Αθηναῖος, λέγε μοι τοῦ μὴ δωρίζειν τὴν αἰτίαν; πῶς τὸ μὲν εἶναί σοι δοκεῖ βαρβαρικώτερον, τὸ δὲ πρὸς τὴν ὁμιλίαν ἱλαρώτερον; εἰ δὲ σὰ τῆς ἐκείνων ἀντέχη παιδείας, τί μοι δόξας αἰρονμένω δογμάτων, ὧν θέλω, διαμάχη; Tatiani Assyrii contra Graecos Oratio p. 163. 164. in Justini Mart. Opp.:
- S. 30. jussus Ovidius.
- S. 30. Montagne III. Ch. 9. Plato in Jone:

πουφον γάρ χρημα ποιητής έστι και πτηνόν και ιερόν.

- S. 82. lies : Die Geburt bes erften Menfchempaars.
- S. 32. ihr Nabel S. in Thomas Brown's Works Lond. 1686. fol. Pseudodoxiam Epidemicam Book V. Chap. 5. p. 195.
- S.32. Qui primus, quod summae sapientiae Pythagorae visum est, omnibus rebus imposuit nomina — Cic. Pusc. Quaest. I, 25.
  - καὶ γὰς οἱ παρ' "Ελλησι φιλοσοφοῦντες εἶπον, εἶναι σοφοὺς τοὺς πρώτους τοῖς πράγμασι τὰ ὀνόματα Βέντας etc. Philo Lib. III. Allegor. p. 1090.

Jl ne faut qu'un amant passionné pour inventer l'écriture; mais trente Leibnitz suffiroient à peine pour créer la première langue. De la Philosophie de la Nature. Amst. 770. Tom. II. p. 298.

- S. 33. als ben Lehnträger u. Erben οὐ μόνον πρῶτον ἀνβρωπον, ἀλλὰ καὶ μόνον κοσμοπολίτην. Philo de Mundi Opif. p. 32.

- 8.33. Alles, mas der Mensch ή θέσις των δνομάτων — σοφίας καὶ βασιλείας τὸ έργον. Philo p. 34.
- S.33. Mit biefem Borte ὄργανον τοῦ συγκρίματος ἡμῶν παντὸς, ἔναρ∋ρον ἠχήν. Id. p. 178. Quod deterius potiori insidietur.
- S. 34. ift geändert: benn die menschl. Ratur bleibt --- einem Sauerteige φύραμα ήμεις έσμεν, συμπεφορημένων καὶ στγκεκριμένων πλείστων οὐσιῶν, ΐνα ἀποτελεο Θῶμεν. Philo de Sacrificiis Abelis et Caini p. 148.
- S. 34. Die Rote \*\*) gehört zu ben Borten: im fcmargen Afchenfad.
- 6. 34. in coemeteria Pisorum Anspielung auf bes Grafen Algarotti Grabmal. Le trois de Mai 1764 cessa de vivre à Pise le Comte François Aigarotti - - Jl laissa 3000 Sequins à Maurino pour le mettre à son aise avec sa famille, et de plus 1000 autres pour les frais du tombeau de son goût et de son invention que ce peintre devoit élever au Comte dans le cimetière de Pise. Ce tombeau, comme nous avons dit, fut élevé aux frais et au nom du Roi de Prusse qui chargea le Comte Bonhomme de l'exécuter. Le dessein que Maurino, prévenu par la mort, en avoit laissé, fut heureusement et artistement perfectionné par Ch. Bianconi Peintre et Architecte célèbre. Cet Artiste sit aussi le beau modèle de la Minerve qu'on voit affligée et triste couchée sur l'urne, et ceux de l'Amour et de Psyché au milieu desquels paroît le portrait du Comte ayant à côté une lire et un compas, symboles qui font allusion à la poésie, à la philosophie, et à l'inscription Algarotto Ovidie

nemulo, Newtoni discipulo - Ce mausolée est de marbre très-fin; l'Architecture en est simple et dans le goût des Grecs. Mém. concernant la Vie et les Ecrits du Comte Alg. Chev. de l'Ordre du Mérite et Chamb. du Roi de Prusse, Berl. 1772.

- S. 35. Roman des Occonomies - Sully.
- S. 35. Grenzparther, --- Poft.
- S. 35. Entrepreneurs - Sully.
- S. 35. etwanigen Geschwister Geschrieben in ber Palmsonntags=Racht mitten in ber Erwartung meiner altesten Tochter.
- S. 35. Vanurge Siebe Rabelais Liv. II. Chap. 9. Comment Pantagruel trouva Panurge - - - il luy demanda mon amy ie vous prie qu'vn peu vueillez icy arrester. & me respondre à ce que vous demanderay - - - qui estes-vous? dont venez-vous? où allez-vous? que querez-vous? et quel est vostre nom? Le compagnon luy respond en langage Germanique: Juncker got geb euch glüch undu heil --- A quoy respondit Pantagruel: Mon amy je n'entends point ce barragouin, pourtant si voulez qu'on vous entende, parlez autre langage. Adonc le compagnon luy respondit: Albarildim gotfano dechmim - - - Lors dit Pantagruel, Compere ie ne scay si les murailles vous entendront, mais de nous nul ny entend note. Dont dit le compagnon: Seignor mio voy videte - - - Encores moins, respondit Pantagruel. Adonc dit Panurge: Jona andie gaussa goussy --- etc. Dea mon amy, dit Pantagruel, ne scavez - vous parler François? Si fay tresbien seigneur, respondit le compagnon, Dieu mercy, c'est ma langue naturelle et maternelle.
- S. 35. Quintus Icilius Nom Guischard habe

ich außerorbentliche Anecboten gelesen, bag biefer jum Quintus Icilius umgetaufte Belb in feinem gehnten Jahr lateinisch, griechisch, hebraifch, arabisch, persisch und chinesisch verstanben, bas Frangofische auf seine eigne Sanb und burch Umgang gelernt, daß er in 5 Jahren ein Autor in ber Sprache hat werben konnen, englisch, spanisch, italienisch gleichfalls verfteht. Bas für ein Philolog! und Martissohn! Mus einem Briefe Samanns an 3. G. Lindner vom 11. Sept. 1762.

## Philologische Ginfalle und Zweifel.

Berbern angefündigt V, 15 f. (Ginfalle u. 3meifel vgl. V. 25. 26). Berders Ginreben V, 27 ff. vgl. V, 38. Samanns Antwort V, 30. Das einzige übrige Eremplar V, 31. bep (bem Laienbruder) Mofer verpfändet V. 47 - 50.54.55 f. und in Berders Sande übergegangen IV, 319. V, 162. Eine Stelle aus diefer Schrift IV, 68. in ben bierophant. Briefen IV, 242. Mugerbem ift die Schrift ermahnt V, 165.

S. 40. 3. 3. lies: Onomatovoefie.

= 3.13. lies : als vielleicht unterscheiden fann.

S. 42. \*\*) lies: τό τε γὰρ μιμεῖσθαι.

S. 43. lies: ber Magen felbft fein Amt nicht verw.

in ber Rote lies: aloontov. De anima 3, 8.

6. 47. 3. 8. lies: Nachbem ich mich bis - - -

= 3.21. = Obngeachtet aber jeder Lehrl.

S. 48 u. 49. ift es nur ein Berfeben, bag bie Berszeilen nicht abgesett find.

6. 49. weder verftedtem noch feinem Unfinn - val. IV, 6.

. . lies: Bieber = Bergeltungemaße ber Eritif.

S. 50. lies S. 40 ft. §. 40.

Ø. 51. • Ø. 72 ft. Ø. 22.

6.52. fünf Thaler - f. V, 18. 49.

- 5. 58. lies : bettelftolg.
- 5.54. . fo geb' ich lies: Bolingbroke.
- 8. 55. alemannifchen.
- 5. 56. Spermologe (Ap. Gefch. 17, 18), Samanu felbst; er fpringt nachher schnell ab.
- S. 57. lies: Exrector C. T. D vgl. IV, 68. 117 f.
- S. 57. fies: an feinem Bater ju ernenern.
- 3. 58 u. 59. lies: gefchabe es.
- 6.62. authonische Chrien Aphthonius ein Sophst u. Redner von Antiochien im 2. Jahrh. schrieb Progymnasmata in Rhetoricam; vgl. VII, 27.
- 5.64. Leben und Charafter Hrn. E. A. Rlog'ens, entworfen von Dr. Karl Renatus Haufen. Halle 1772.— Christ. Abolph Rlog Genius Seculi. Altenb.
- S. 65. lies: Dan. 3, 19. lies: Pofaunen, Drommeten, Barfen.
- S. 65. 3. 18. lies: burch die Pofaunen feiner Priefter.
- S. 67. Unm †) lies : ward irre.
- S. 68. der Sallische 3. Salomon Mathanafius Rlog.
- 6. 68. Engel ber Gem. mit gefpalt. Fuß-Spalbing.
- 5. 69. Anacreontische Possen Gleim.
  - = = lies : und durch vermifchte Berfe in Poefie ze.
- 6.70. der rothwelfche Riefe bes Mr. Marmontel-Belisaire.
  - = = lies: und unter ber Berwaltung.
  - . . Macenas mohl ber Minister Bedlit, Beiduger ber Aufflarer.
- S. 71. lies: Ericheinung eines Mordlichts.
  - find (geh -- und plat!) im Rorden ze.
- 6. 71. lies: Horat. Ep. II, 1.
- S. 71 f. zu erziehen nachläßt zc. V, 19. vgl. 39.
- S. 72. zu ben legten Worten vgl. V, 18.

Das Manuscript ber Einfälle u. Zweifel enthält am Ende noch den folgenden franz. Auffat (vgl. IV, 78. 80. [V, 27.]). Die Berse in der Aufschrift desselben find aus dem IV, 86. augeführten Gedicht au Sieur Nool; f. zu IV, 98.

#### AU

## SALOMON DE PRUSSE.

Les mets exquis amorçant les Prussiens Les ont changés en Epicuriens.

L'illusion, le prestige et la faim Nous rendroient tous peut-être Antropophages. Eternel, délivre! Que le Roi nous réponde au jour, que nous crierons. Ps. 20, 10.

#### SIRE.

Je suis un pauvre Diable, fou de mes bâtards, que je viens de leguer à un cadet perdu pour sa patrie, mais digne d'être le Président de l'Académie de Sciences, par laquelle il a été couronné pour un discours aussi méchant que le Siècle qui laisse périr de faim les Mages, au lieu de les jeter dans une fournaise de feu ardent.

V. M. est ce que les Sages du Siècle appellent un Etre Suprème de la terre, et Vous, Sire! avez fait éclater la Supériorité de Votre Génie au dessus de tous les autres Rois par autant de Merveilles, que le Dieu des Juifs a rendu Son nom glorieux au dessus de tous les Idoles des nations.

Le Mage du Nord Vous adore, Sire! avec une dévotion rivale de celle, qui inspiroit jadis les Sages d'Orient. Béni soit l'Eternel qui a jugé les bouts de la Prussie, qui a donné la force à son Roi, élevé la corne à son Oint, et accompli les bonnes paroles données à Vos Pères il y a 500 ans. Parceque l'Eternel a aimé son peuple, Salomon a été établi ROI sur tous les Prussiens!

Mais où sont les temples, les autels, les prêtres consacrés à la Religion de l'Etre Suprême de la Prusse? Le gout sublime de V. M. semblable à l'esprit du Christianisme ne veut aucun autre culte que celui d'esprit et de la vérité, ni d'autres autels que les coeurs de ses sujets, ni d'autres ministres que ceux qui aiment et prêchent la vérité, qui aiment et pratiquent la vertu. Mais où est cette Race éluë? cette Sacrificature royale? cette nation sainte? ce peuple acquis qui annoncent les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière? où sont ces mages qui offrent leur corps en sacrifice vivant, saint et agréable à V. M. laquelle ne veut dans tous ses états qu'un raisonnable Service?

O Dieu! les nations sont entrées dans Ton héritage; on a profané le temple de Ta Sainteté! Seigneur! Souviens-Toi de l'opprobre dont Tes ennemis ont diffamé les traces de Ton Oint. ——

Votre Siècle, Sire! n'est qu'un jour d'angoisse et de répréhension et de blasphème. Tous les Sarcasmes aussi innombrables qu'accrédités contre la *Providence* du PERE qui est aux cieux, contre l'évangile de son FILS et contre les oeuvres diverses du SAINT ESPRIT ne sont que des souris et des chansons en comparaison des pensées et paroles sacrilèges, dont on noircit Votre Nom auguste, la Sagesse de Vo-

tre Règne et les Oracles de Votre Volonté et de Votre Esprit.

Le Monstre le plus étonnant dans la Société, comme dit un de ces auteurs modernes, est un esclave qui pense librement. Or voilà jusqu'où tous vos sujets vont s'abâtardir par l'insolence et la corruption de ces beaux esprits qui surpassent en ingratitude le rebelle illustre Absalom. Les Juifs n'ont pas été imaginés si affamés de la chair de gros taureaux et du sang de boucs qu' on se familiarise avec l'idée d'un Génie insatiable de la sueur et du sang des enfans de son royaume pour en engraisser des petits chiens, auxquels un Siècle idolâtre prodigue des mausolées, malgré le divin principe de l'épargne. Mais j'aimerais micux machonner ma langue bègue, pour la cracher à la face de vos ennemis, et j'aimerais mieux, comme dit St. Paul, livrer mon corps pour être brûlé, qu'à traduire ou abréger toutes les abominations établies dans le lieu saint de l'Etre Suprême de la Prusse. Que la postérité qui les lit, n'y fasse attention!

Mais Sire! Vous n'avez point regardé comme usurpation la forme d'un *Etre Su-prème*, qui peut perdre les ames et les corps jusqu'au delà Gehenne, et Vous Vous êtes anéanti jusqu'à Vous faire Vous-même à la ressemblance de ce *Roi des Juifs* qui est le Roi des Rois et qui néanmoins a été

mis au rang des malfaiteurs, des brigands et des pendards. Vous Vous êtes abaissé Vous même, et étant trouvé en figure comme un malheureux Prussien, Vous parviendrez enfin à devenir notre PERE qui saura bien donner à ses enfans des choses bonnes, comme notre Père qui est aux cieux; car

 — c'est le meilleur des Pères
 Et sans nous engourdir par des lois trop austères

Il veut que ses enfans, en petits Libertins S'amusent en jouant de l'oeuvre de ses mains:

Il renvoya le prix à la prochaine année \*).

Soyez donc, SIRE, parfait comme Votre PERE qui est aux cieux est parfait, et Votre Nom sera sanctifié au dessus de tout nom. La magnificence, la splendeur, la gloire de Votre Règne sera établie et augmentée, car l'Eternel Vous a élevé souverainement, en Vous donnant une majesté royale telle qu' aucun Roi avant Vous n'en a eu, et Vous serez assis sur le trône de l'Eternel, pour être le Roi des Rois; Toute la Prusse Vous obéira et Votre volonté sera faite en terre comme au ciel.

Après être devenu exemplaire des Rois le Prince des Vertus des armes et des loix

<sup>°)</sup> Les systèmes par Voltaire.

et le Père en effet de vos peuples Prussiennes, sans les échasses ni d'un bon homme comme Sully, ni d'un Controleur général des finances, Vous aurez encore, SIRE! la bonne fortune d'être la créature d'un historien original de sa nation et de Votre Siècle. Les grappillages d'un Génie ne sont-ils pas meilleurs que toute la vendange d'une imitation servile et précaire?\*)

Le sang du grand Winkelmann sera vengé et vos sujets naturels ne s'expatrieront plus ni risqueront d'être massacrés par ces Bandites, qui aiment si furieusement les antiquités d'or et d'argent, comme les sages et les beaux esprits du jour celles de la vérité et de la vertu. Herder sera Platon et le Président de Votre Académie de sciences. La Prusse produira ses Rabelais et ses Grecourts \*\*), et ils seront plus brillans que les singes et les paons d'Ophir, et Vous, Sire! imiterez le bon Dieu,

— — qui n'en a fait que rire.

Le Mage du Nord brûlera et ses sept mille

<sup>°)</sup> Jud. 8, 2.

<sup>\*\*)</sup> Rriege - Domainen - Schaffner ben ber Martenwerberichen Rammer, Berfaffer fehr guter und elender Gebichte, Ueberfeger bes Guarini ze. ben Augustus felbft für einen putidissimum penom ot homunculum lopidissimum erkennen wurde.

frères \*) ne mourront plus de faim, mais sortiront de leurs tombeaux et ressembleront à ces oiseaux des cieux qui portent des nouvelles \*\*).

Béni soit l'Eternel, dira la Souveraine de Saba, car Dieu a établi Salomon pour faire jugement et justice entre l'Europe et l'Asie — Le Salomon de Prusse aura sur mer une flotte et les fleurs de Lys ne partageront plus les vêtemens de Salomon, ni jetteront sa robe au sort.

Tous les habitans de la nouvelle Prusse rechercheront de voir la face de Salomon, pour entendre la Sagesse que Dieu a mise dans son coeur.

Chacun lui apportera son présent et tous les coeurs, Sire, brûleront d'amour pour l'immortalité de Votre nom, la gloire de Votre règne, et l'accomplissement de Votre volonté, d'un amour plus fort que la mort, et plus jaloux que le sépulcre d'un trésor. —

L'argent ne sera plus prisé en Prusse que les Systèmes d'une foi punique, et l'argent ne sera estimé du temps de notre Salomon. Car la preuve de la foi Prussienne

<sup>\*) - -</sup> Nam multo plures sumus, et veluti, Te, Judaei, cogamus in hanc concedere turbam. Horat. Sat. 1, 4.

<sup>\*\*)</sup> Eccles. 10, 20.

sera beaucoup plus précieuse, que l'or éprouvé par le feu, à fin que tout tourne à louange, à l'honneur et à gloire, quand le Salomon de Prusse sera élevé \*).

Le maître d'hôtel en portera le témoignage à Pékin en criant comme un cochon chinois: tout Souverain sert le bon vin le premier: mais Toi! mon Apollon et mon Seigneur! Tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant.

Or quant au péage — — Je brûle \*\*) et je me meurs en invoquant l'Eternel, comme le juge d'Israël à mâchoire d'âne: Seigneur éternel! je te prie, souviens-Toi de moi, o Etre Suprême! je te prie, fortifie-moi, et que par un coup je me venge pour mes deux yeux. — Que je meure avec les Arithméticiens politiques, qui m'ont déduit 5 écus par mois sans rime et sans raison, et je suis trop convaincu que V. M. aime et l'un et l'autre.

o) Jam Fides et Pax et Honos Pudorque Priscus et neglecta redire Virtus Audet, apparetque Beata plena Copia cornu. Horat.

<sup>••) - -</sup> o mare! o terra! ardeo Quantum neque atro delibutus Hercules Nessi cruore, nec Sicana fervida Furens in Aetna flamma. — Horat. Od. V. 17.

# Selbstgesprach eines Autors.

S. die Norrebe jum IV. Theil, vgl. V, 22 f. 26. [27.] 80 f. 82. 119. VII, 98. Ueber Nicolais Antwort V, 82. [27 ff.] 30 f. 84. IV, 819. (vgl. V, 48.) — Bu ben V, 82. abgebrudten Stüden aus ber Königsbergischen Zeitung gehört auch noch bas nachstehenbe:

1773. 22. Stüd. 15. März.

Auf Etsuchen wird Nachstehenbes eingerückt:

Gin paar gute Freunde, bie ber Simmel beffer kennt als ich, haben fich verabrebet, bie Rummer meines Saufes jum Bahrzeichen ihres geheimen Briefwechsels zu machen; und zwar ber eine unter bem Ramen eines chinefischen Bogels, und ber andere unter bem mehr Frucht bringenben Ramen eines romifchen Correspondenten - Damit es mir aber nicht über biesem Scherze, wie bem armen Snarle mit; feinem befeffenen Saufe in bes Grn. Broote Rarren von Stande geht: fo bin ich genothiget hiemit jedermänniglich und insonberheit alle etwanige Raufluftige zu versichern, bag ber zeitige Besiter bes am alten Graben Nr. 758. gelegenen Baufes meber jemals ein Dagus gewesen ift, noch irgend ein Aldymist werben wird, und eben fo wenig mit weithergeholten Schatten als mit ben Irrlichtern jenfeits ber Biefe in bem geringften Verftanbniffe ober Bunbniffe ftebe.

Ich will es gar nicht leugnen, einige Blatter, in bemfelben Sinn und Son, worin ich felbige geschrieben, mehr als einmal für bas De eifterstück meiner Laune ausgegeben zu haben. Sie sind aber schon seit einiger Beit an einem sichern Orte bis zur kühleren Muße ber letzten Hand aufgehoben, besonders in Ansehung einizger Stellen, zu beren Prüfung ich noch anderweitige Aussichten erwarte — Dem sey aber, wie ihm wolle: so behalte ich mir ausdrücklich vor, bas ganze chinesische Blendwerk und Gaukelsspiel selbst aufzubeden, und wo möglich durch That und Handlung — die beste Beredsamkeit meines Geschmacks — öffentlich zu beschämen.

30hann Georg Hamann.

S. 75. zu Rote 1) - - Βοιωτίαν • • - - Olymp. VI. v. 152. 153.

6.77. lies: ohne ein Specimen. — Rote 5) lies: Bayerus u. Mus. Sinicum.

S. 78. nach P. - Petersburg.

S. 78. ben Nordwind verlieren — perdre la tramontane.

(Tramontano ober Tramontana heißt ber Rordftern; und perder la tramontana ben Rordftern — als Leitftern ber Seefahrer — verlieren, heißt aus ber Fassung tommen, sich nicht zu finden wissen.)

6. 79. 3. 2. lies: ganger neun.

S. 83. Rote 17). — In bem angeführten Schriftchen: Devifen auf beutsche Gelehrte, Dichter und Künstler 2c. 1772. lautet Nro. 9.

Saman.
Alzuklug find feine Lehren;
Alzuklug ist dumm!

- S. 85. Abendmal bes Trimalcion im Petron.
- S. 86. Rote ") lies: Tellers Berfuch zc. (bie Ueberf. ift von Pf. 104, B. 3.)
- S. 88. lies: Dein, feine Frucht zc.
  - . . "alles und folglich auch Sprache --- vgl. IV, 47.
  - 3. 25. lies: zwar nicht gottlich noch menfchlich.
- S. 88. Note 26) Spartam e Gallia bey Petron beißt es: Athenas ex Asia; vgl. II, 262 f.
- S. 89. lies : Dirngefpinften
- 6. 91. Note 30). Le rétabl, de l'Acad. in beus Oeuvres de Fréd. II.
- S. 93. et occupatum et - pigerrimum vgl. IV, 76. Rot. 3).
- S. 93. momischen Ragout --- Epitre au Sr. Noel. Oeuvres de Fréd. II. Tome VII. Berl. 1788. p. 50. Au Sieur Noël, Maître d'Hôtel.

Je ne ris point; vraiment, Monsieur Noël, Vos grands talens vous rendront immortel.

Si quelque jour il vous prend fantaisie
D'imaginer un ragoût de momie,
En l'apprêtant de ce goût sûr et fin,
Et des extraits produits par la chimie;
L'illusion, le prestige et la faim
Nous rendront tous peut-être antropophages.

Noël réduit ses leçons en pratique; Ses mets exquis amorçant les Prussiens Les ont changés en Epicuriens.

D'ingrédiens il compose un mélange, La farce enfin lui sert à tout masquer.

S. 98. lies: Prediger, ber ein Böfling und Bigling.

- S. 94. Bintel eines Gottesaders in Belfchland vgl. IV. 34. 35. 67.
- 6. 94. Brandenburger Bintelmann.
  - . 3. 12. lies: für einen Mitgenoffen.
- ... Torfo von Denkmal vgl. III, 413.
- 6. 95. Note 43) lies: minorem.
- S. 96. lies: ju fenn! verherrlichen.

# Benlage jun Dentw. Des fel. Cofr.

S. V, 21 f. [38.] VII, 91. Geistlicher in Schwaben IV, 294. 298. 301. 302. 306. (V, 93.). Ueber Eberhards Berlust durch diese Schrift V, 41. Bon einem späteren Borhaben einer Schrift über die neue Apologie des Sostrates V, 188. (242). (Ueber die neue Apol. ist außerdem gesprochen IV, 316 ff. 301. vgl. "Provincialbriese" 127. 130.)

Die Beranlassung bes Buches: Reue Apologie bes Soft. oder Untersuchung ber Lehre von der Seligk. der Heiden, von Joh. Aug. Sberhard, Prediger in Charlottenb. 1. Bb. Berl. 1772. (Reue Auflage, nach welcher hier eitirt wird, Fref. u. 2. 1787.) ift im Eingang desselben so angegeben:

"Sie muffen es sich gefallen lasten, mein werthester Freund! bis zu der Quelle der gegenw. Streitigkeit über die Seligkeit der tugendh. Heiden mit mir hinaufzusteigen. Sie ist in dem 15ten Hauptstück des Marmontelischen Belisars. Das dachten Sie wohl nicht, da ich diesen vortreffl. philos. Roman als eine angenehme Neuigkeit mit in unsere Gesellschaft brachte, und wir ihn unsern sel. M. mit Entzücken vorlesen hörten, daß er einmal sollte an einer Seite angegriffen werden, wo er uns so wohl besestigt schien -- Gerade dieses fünfzehnte Kapitel, dieses bescheidene, sanstmuthige Kapitel, worin der Berf. vor der Bermessenh. warnt, die so leicht andere, zu deren Besten

eine unverdächt. Tugend spricht, verdammt, gerade biese Rapitel hat den Unwillen verschiedener eifriger Berfechter herrschender theol. Meinungen gegen sich erregt. Aber nur in Frankr. u. Holland - - Bon den Bewegungen, welche der theol. Theil des Belisars in Frankr. verursacht hat, will ich Ihnen, mein Werthester! nur wenig sagen; da meine folgenden Erörterungen eigentlich nur die holland. Untersuchungen weiter fortführen sollen. Ohnedem sind wir mit den Grundsägen der Sorbonne so weit auseinander 2c.

S. 99. verschmähen -

Non ille, quanquam Socraticis madet Sermonibus, te negliget horridus.

Horat. Od. III, 21.

- S. 99. Romane u. Ritterbucher vgl. II, 65 f.
- S. 100. irrenden Rittericaft - Bayard .- R. Apol. VIII, S. 256 ff. 260.
- S. 101. reine Philosophie 2c. N. Apol. V, S. 100: Man kann leicht urtheilen, daß ein barbar. Wig der Ausleger u. der Systematiker, in den Zeiten der Dunkelheit, worin unser theol. Lehrgebäude größtentheils ist aufgeführt worden, ohne die Hulfsmittel einer reinen Philosophie, ohne Geschmack u. ohne Kenntniß der Geschichte des menschl. Berstandes, ein schönes Feld werde gehabt haben - -
- S. 102. Belesenheit ἀνεγνωκὸς τὰ Σωκρατικὰ
   ώς Σωκρατικά Arrian. Epictet. III, 23.
- ⑤. 102. trieft madet; μυραλοιφεῖ Clem. Alex.
  (διαφέρει δὲ δλως τὸ μυραλοιφεῖν τοῦ μύρῳ χριεσθαι τὸ μὲν γὰρ, θηλυδριῶδες τὸ δὲ χρίεσθαι τῷ
  μύρῳ, καὶ λυσιτελεῖ ἔσθ' ὅτε. Clem. Alex. Paedag.
  Lib. II. p. 179.)
- S. 104. flüchtiges, harmloses Blatt Akakia (f. zu II, 872.)

- S. 105. fanat. Groll Pardonnez moi, dit le jeune homme, mon Général, un emportement dont je rougis. L'excès de vos malheurs a révolté mon ame. En condamnant mon zèle, vous devez l'excuser. Je fais plus, reprit Bélisaire, je l'estime, comme l'effet d'une ame forte et généreuse. Permets-moi de le diriger. Ta famille a besoin de toi; je veux que tu vives pour elle. Mais c'est à tes enfants, qu'il faut recommander les ennemis de Bélisaire. Nommez - les - moi, dit le jeune homme avec ardeur; je vous réponds que mes enfants les haïront dès le berceau. Mes ennemis, dit le héros, sont les Scythes, les Huns, les Bulgares, les Esclavens, les Perses, tous les ennemis de l'Etat. Homme étonnant, s'écria le Villageois, en se prosternant à ses pieds. Adieu mon ami, lui dit Bélisaire, en l'embrassant --- Adieu. Bélisaire par M. Marmontel, Fin du Chap. IV.
- S. 106. lies : ju empfehlen und ju unterfcheiben.
  - · · · einer außerchriftlichen Rechtschaffenbeit.
  - - . Jingendorf.
- E. 106. Bermahnung an einen Autor To discharge frequently and vehemently in publick, is a great hindrance to the way of private Exercise; which consists chiefly in Controul. But where, instead of Controul, Debate or Argument, the chief Exercise of the wit consists in uncontroulable Harangues and Reasonings, which must neither be questioned nor contradicted; there is great danger, lest the Party, thro' this Habit, shou'd suffer much by Cruditys, Indigestions, Choler, Bile, and particularly by a certain Tumour or Flatulency, which renders him of all Men the least able to apply the wholesom Regimen of Self-Practice --- This was, among the Ancients, that

celebrated Delphick Inscription, Recognize Your-self: which was as much as to say, Divide your-self, or Be Two --- Such Confidence they had in this Home - Dialect of Soliloguy ---- As cruel a Court as the Inquisition appears; there must, it seems, be full as formidable a one, erected in our selves --- the Case of Authors, in particular, being as we apprehend, the most urgent, we shall apply our Rule in the first place to these Gentlemen, whom it so highly imperts to know themselves, and understand the natural Strength and Power, as well as the Weakness of a human Mind. Characteristicks of Men, Manners, Opinions, Times, in three Volumes, by the Right Honourable Anthony Earl of Shaftesbury. Vol. I. Treatise III. Soliloquy; or Advice to an Author. Part. I. Sect. 1 et 2. (an der Ueberfegung bes Buchs foll Berber Antheil gehabt haben.)

- 5.107. vorlette Beile: Bernunft λογισμός δέ, βραχύτατον μέν δνομα, τελειότατον δέ καὶ βραχύτατον έργον, τῆς τοῦ παντός ψυχῆς ἀπόσπασμα ἢ, ὅπερ ὁσιώτερον εἰπεῖν τοῖς κατὰ Μωσῆν φιλοσοφοῦσιν, εἰκόνος Θείας ἐκμαγεῖον ἐμφερές. Philo de Nom. mutat. p. 1079.
- S. 108. Anm. \*\*) N'avez vous jamais, comme moi, dit le vieillard, assisté en Idée au lever de Titus, de Trajan, et des Antonins? C'est une de mes rêveries les plus fréquentes et les plus délicieuses. Je crois être au milieu de cette cour, toute composée de vrais amis du Prince - Hé bien, la Cour de celui qui m'attend sera infiniment plus auguste et plus belle. Elle sera composée de ces Titus, de ces Trajans, de ces Antonins, qui ont

fait les délices du monde - - J'espère y voir, ajouta-t-il, l'auguste et malheureux vieillard, qui m'a privé de la lumière - - il sera bien aise, je crois, de me retrouver mes deux yeux! En parlant ainsi, son visage étoit tout rayonnant de joie; et l'Empereur fondoit en larmes, penché sur le sein de Tibère. Bélis. Chap. XV.

S. 109. genauesten Biederscheine — Reue Apol. V, S. 81: Die Gesete des höchsten Befens find nichts anders als ber genaueste Wiederschein ber Gute einer Sandlung bis

in ibre fleinften Beftandtbeile.

S. 109. Personalität — Ah, mon ami, la personnalité, ce sentiment si naturel, devient atroce dans un homme public, sitôt qu'elle est passionnée. Bélis. Chap. VII. — En général la personnalité dans la cause publique, est un crime de lèse humanité: l'homme qui sacrisse à lui seul le repos, le bonheur des hommes, est de tous les animaux le plus cruel et le plus vorace: tout doit s'unir pour l'accabler. De la gloire. (Anhang an Bélis.)

S. 110. jene poßierlichen Grundfage — in der ersten Ausg. steht: jene ersten Grundsage (von S. geandert). Bgl. R. Apol. III. S. 37: Die Bergleichung der philos. Glaubenslehre mit der christl. -- - Tam mit nichts zu Hulfe; es sey denn, daß man den ersten Grundsag dahin rechen will, wornach der Mensch durch den guten Gebrauch seiner Bernunft zu der Seligkeit gelangen kann.

S. 110. Daß die bloße Entfernung 2c. — R. Apol II, S. 23: Wer nur erwägt, daß die Entfernung der Schranfen der Realität Raum giebt, sich zu äußern, dem muß nichts natürlicher scheinen, als daß durch die Aushebung der Unglückseligkeit die Glücksel. sogleich sich hervorthun müsse - - Bey der Glücksel einer mschl. Seele kömmt also alles auf die ungehinderte Aeußerung ihrer Wirksfamkeit an.

- S. 110. Zweifel gegen bas athanaf. Spftem ze. R. Apol. V, S. 75.
- S. 110. Theorien der Gefetze u. Strafen Ebend. V, S. 88 ff. IX, S. 828 ff.
- 6.110. eben fo wenig gahlen mag -

## μακροτέρας

Γὰρ ἀριθμῆσαι σχολᾶς. Pind. Nem. X.

- S. 111. Auton Collins a discourse of Free Thinking, occasion'd by the Rise and Growth of a Sect call'd Free Thinkers. Lond. 1713.
- 6. 111. lies: ben Paulus predigt.
- S. 111. in ber legten Beile ift a megguftreichen. Unter ber Seite ift geschrieben (vgl. IV, 442):

οσοι δε σώζονται νῦν εκ φιλοσοφίας, διὰ τὸν Σωκράτη σώζονται. Julianus ad Themistium p. 264.

- S. 111. weber ein Bunder noch ein Großes ift 2 Cor. XI. 14. 15.
- S. 111. in seinem Ramen geweißagt Nihil enim interest illis, haec diversa tractantibus, dum ad unius veritatis expugnationem conspirant. Omnes tument, omnes scientiam pollicentur. Ante sunt perfecti catechumeni, quam edocti. Tertull. de praescript. adv. haeret. Cap. XLI. p. 241.
- S. 112. - mirřlich gemacht werben řőnnen εἰς δὲ τὸν αἰθέρα αὐτὸν αὐτὸς ἀνέρχομαι, καὶ τὸν πῆχυν παρὰ Πυθαγόρου λαβών, μετρεῖν ἄρχομαι τὸ πῦρ. οὐ γὰρ ἀπόχρη μετρεῖν ὁ Ζεύς ἀλλ' εἰ μὴ καὶ τὸ μέγα ζῶον, τὸ μέγα σῶμα, ἡ μεγάλη ψυχὴ, αὐτὸν εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνέλθοιμι, καὶ μετρήσαιμι τὸν αἰθέρα, οἴχεται

ή τοῦ Διὸς ἀρχή. ἐπειδὰν δὲ μετρήσω, καὶ ὁ Ζεὺς παρ' ἐμοῦ μάθη, πόσας γωνίας ἔχει τὸ πῦρ' πάλιν ἐξ οὐρανοῦ καταβαίνω - - καὶ κατὰ πῆχυν καὶ δάκτυλον καὶ ἡμιδάκτυλον μετρῶ τὴν ὑγρὰν οὐσίαν, καὶ τὸ βάθος αὐτῆς ἀναμετρῶ, ἴνα καὶ Ποσειδῶνα διδάξω, πόσης ἄρχει θαλάσσης - - ἀμφὶ μὲν δὴ ταῦτα μέχρι νῦν ἐσπούδακεν ἡ ψυχή μου τῶν ὅλων ἄρχειν. Hermiae irrisio gentilium Philosophorum in Justini Opp. p. 179. 180.

- S. 112. innersten Fibern R. Apol. VII, S. 148: Jesu Apologen sollen nicht bloß ben Berstand überführen, sie sollen auch das Herz bis in seine innersten Fibern bewegen. Indem das gerührte Berz an seinen sympathetischen Pulsschlägen ben beraubten u. verwundeten Samariter für ein empsindliches Geschöpf von seinem Geblüte erkennt, soll der Berstand vergessen, daß er ein Feind seiner Rel. sey.
- S. 112. Schriftst. vom ersten Range R. Apol. V, S. 68: Judeß man sich bemühet, ben öffentl. Religionsunterricht von solchen Flecken zu reinigen, sollten Schriftseller vom ersten Range, von benen die Ration ihre beste Bilbung erwartet, sich enthalten, solche ober ähnl. grobe Borstellungen wieder zurüczuführen, um sie in ihren Werken zu verewigen. Ich wünschte daher, daß sich Stellen, wie folgende, nicht in Klopstock Dben sinden möchten: Ohn' ihn, der sich für mich gesopfert hat zc.
- S. 118. lies : Bingenborfeios.
- S. 113. B. 10. Zugenb οὖτε φύσει, οὖτε διδακτὸν, ἀλλὰ Βεία μοίρα — οὖκ ἄνευ νοοῦ, οῖς ἀνπαραγίνηται. Plato in Menone. Conf. Justini Martyris ad Graecos Cohortatio

- p. 30. 31. Clem. Alexandr. Strom. Lib. V. p. 588.
- S. 114. holland. Seifensieders Thomas Abbt, Bom Berdienste, Einleit. S. 1: Was sollten, was konnten aber so viele andere wackere Manner thun, die, weniger stolz als der Soldat, u. weniger eitel als der Gelehrte, eben so ächte, obsichon verdeckte, Ansprüche auf Berdienst hatten? Etwa inwendig an die Studenthüre schreiben, was der hollandische Seifensieder, dessen bar die beste Seife von der Welt ankündigte, an seinen Schild schried:

Belp Godt mit Gnaden hie wird od Seepe gesaden.

S. 114. ein bitterer Freund — R. Apol. S. 407: Bas könnte es bem Ruhme bes Sokr. schaben, wenn -- elende Bollüstlinge bie unschuld. Liebe eines weisen Mannes nach ihren viehischen Begierden abgemessen hätten. Doch muß man sich hüten, den Juvenal zu dieser Anzahl zu rechnen, der, obgleich ein bittrer Freund, doch immer ein Freund der Tugend war. Die Stelle in szweyten Satyre: Castigas turpia quum sis inter Socraticos -- - beweißt gar nichts.

## Reue Apologie des Buchftaben h.

Damms Betrachtungen über die Religion IV, 314. 318., von benen hier ein Auszug folgt, find die Beranlassung bieser Schrift, welche V, 48. [72 f.] IV, (291 ff.) 300 f. 306. VII, 91. erwähnt und V, 120. ein bellum orthographicum gegen den neuen Reformasor zu Böhmisch-Breda genannt wird (vgl. Damm - ungläubig V, 35.). Bon dem einäugigen Schullehrer Heinrich Schröder in der Weißgerbergasse werden Schriften angeführt IV, 294 f. u. außerdem gesprochen 298. 302. (306.) 315. V, 43. (114.) Rieler Recension des Buchst. O V, 86 f. — herdern wird

ein abnl. bollum grammaticum gebroht V, 45. 120 f. Bon einem zwepten Theil ber Apologie bes Buchft. Hich bie Rebe VI, 77. 79 f. (vgl. Zwep Scherflein).

Betrachtungen über bie Religion. Durch C. T. D. Erste und zweite Abtheilung. Berlin 1778.

Borrede. Der Warheit-liebende Leser findet hier einige Betrachtungen über die Religion, die an fich weber neu noch unbekannt sind; die aber doch nie genug beherziget werden können - - -

Die Biebergeburt war ein Bilbwort, eigenklich für ermachfene Juben - - - Sat ber einen Unglauben, wer ba glaubet, ober überfüret ift, ber Einzige ware Gott sep sein Schöpfer, Erhalter, Bolthäter, Regierer, Herr; um bessen guten Bater Billen er fich bekümmern muffe - - - Der ist in ber christlichen Religions Lere ein heterodore, ber was anders für christliche Religions = Barheit ausgiebet, als was Christus und feine Apostel geleret haben - - -

Es bedarf heutiges Tages, und in der protestantischen Christenheit, feines außerordentlichen Eerers, wie es etwa dergleichen vor einigen hundert Jaren bedurft hat.

Erfte Abtheilung. Bon ber Religion überhaupt. §. 1. Bon bem Besen einer Religion. §. 2. Die Religion -- muß ganz practisch seyn. § 3. Eine achte Religion muß allgemein seyn können - - §. 5. Die ächte Religion muß nicht etwa lediglich, auf ein gewises Buch, gegründet heißen. Bep einer allgemein-seynssollenden Religion muß auch ein allgemeiner Richter seyn - - Dieser Richter kann kein andrer seynals die allgemeine, gesunde, und genug sam geübete, Menschen Bernunft - - §. 7. Wie muß ein anßerordenklicher Religions-Lerer sich beglaubigen? Eis

nen außerordentlichen Religions-Kerer nennen wir einen folchen, der von sich saget, er sey von Sott gesendet, die bisherige Religions-Forme ganz zu verändern, und den Menschen neuerlich zu sagen, wie Gott von ihnen vereret werben wolle, und was Gott ihnen Gutes zu erweisen bereit sey.

3weite Abtheilung. Bon ber waren christichen Religion.

5. 48. Es ist in der ächten Lere Jesu - nichts und begreifliches, nichts blos und allein zu glaubendes - alles ist practisch - es ist bey diesem practischen nichts übertriebenes, nichts unmögliches, auch nichts in sich lästiges und beschwerliches, nichts schmußiges und ungefälliges - -

Dritte und vierte Abtheilung nebst einem Anhange. 1778.

Dritte Abtheilung. Bon ber burch Zusätze verfälscheten christlichen Religions = Lere.

§. 4. Bon ben Engeln. S. 50. Anm. °) - - hier mag boch die sogenannte Bersuchung Ehristi vom Tenfel einige Erläuterung bekommen. Remlich, der Apostel wolte sagen, daß Jesus in sonderheit dren Gelegenheiten wol ben sich überleget habe, bey benen er sich hüten musse, einen Fel-Tritt zu thun, und daß er nachher auch die Seinen vor dergleichen Gelegenheiten angelegentlich gewarnet habe. Diek kleidet der Apostel in die Erzelung ein, als habe ein Bersucher Zesum bald dazu bereden wollen; und habe ihn zu dem Ende bald dahin bald dorthin gesüret. Die sogenannte Erste Bersuchung hatte, nach guter le berlegung, den Entschluß; du must an der Bersorgung Gottes mit Lebens Witteln, nie zweiseln, und dir deßbalb keine Gülse auf außerordentliche Art verschaffen

wollen. Matth. bey Anm. 5 †), verglichen mit bem, was bey Anm. 440, 441, und im Lufas bey Anm. 780, vorkömmet. Die 3 weite sogenannte Bersuchung (ober eigene lleberbenkung) fürete auf den Entschluß und Borsay, du must mit beiner Messias - Würde ja nicht pralerhaft umgehen, oder sie auf pralende Art zeigen, wollen - - Die britte gen aue Ueberbenkung sagete endlich, du must bey der reinen Gottgefäligen Religion, ja keine Mengerey verstatten, die von den Wiedersachern der einfältigen Religion etwa begeret werden möchte - -

S. 58. Saget euren Lerlingen fein viel von Sott, und von guten Gesinnungen; und suchet ihnen einen Abschen vor allem bofen einzuprägen: ben Teufel mit alle seinem Heere laffet nur immer lauffen.

8.6. Bon ber Sunde und ber fogenannten Erb-Sunde - - -S. 63. Wir muffen bier nochmals etwas von bem Befen eines Dinges aufüren - - . 65 Unm. .) Gebente bir einen Badofen von Gis; fo gebenteft bu gwar einzeln mas mögliches, nemlich, ein Bacofen ift moglich . und Gis ift möglich: aber beibes gufammengenommen benteft bu nichts. Der Badofen foll ein Bebaltniß fenn, bas von genugfamen Reuer fo beiß wird. bag Brobt barinnen getrodnet, und jum egen Gar gemachet, werden fann : Gis aber ift, von Ralte bart gewordenes Baffer, bas in ber Barme wieder ju Baffer wirb. Alfo fiebeft bu völlig ein, bag ein Gis - Badofen, ober ein aus Gis gufammengefegeter Bacofen, Pe in Bacofen fenn und werden fann; fo lange nemlich Gis nichts weiter ift, als natürliches Gis. Alfo geboret bas Wefen eines folden Bactofens, in bas Reich

<sup>†)</sup> Der Berf. pflegt im gangen Buche bas R. T. nicht nach Rap. u. Bers, fond. aus feinem "Deutschüberfeten und fur forgfältige Lefer erlauterten Renen Teftamente" auf obige Beife ju citiren.

ber leeren und unmöglichen Einbildungen. Dergleichen Einbildungen aber giebet es ungälige, in bem Reiche ber Schein und Bort Barbeiten, Die nicht einem jeden so offenbar - falsch erscheinen - - -

- Anbang. 4. 1. Bon Birfungen bunfler Borftellungen in unfrer Sele. - - - S. 198. Man faun fagen, bag aller Meniden - bak, alle unrichtige Gigenliebe, aller Socimuth, Sofart, Stolg, aus eben ber bunteln Borftellung von Bortreflichteit ber Bollfommenbeit, und von einer Begierbe nach berfeiben, und von ber naturlichen Abneigung gegen alle Unvolltommenheit, aber alles im bunteln, entfpringet. Anberer Unvolltommenbeiten febe ich; vor ber Meinigen verfchließe ich die Augen, aus Efel vor allem unvolltommenen: ich thue lieber groß, prale, überhebe mich u. f. f. - - - Ben bem erften Da - fenn ber Rinber auf Erben, ja oft icon im Mutter = Leibe, bekommet bie menfchliche Gele manche Einbrücke, beren fie fich nachber nie flar bewuft wird, tie aber boch viele Kolgen durch das ganze Leben nach fich zieben - - -
- §. 2. Was ist unste Sele? - Mit benen kann ich nicht zürnen, die da sagen, das, was wir Sele nennen, sep eine Eigenschaft unsers Körpers-.- S. 201. Die einfältigke, und also der Warheit änlich ste, hypothesis ist, wenn ich sage, die Sele ist eine Eigenschaft des änberst = künstich und weise eingerichteten menschlichen Leibes. - Aber, der Beweggrund wegen eines künstigen glückseligen oder unglückseligen Lebens? Auch der leidet nichts. Der Schöpfer, der meine jezige Person, meine jezige Art von Bewust-sepn, hervorgebracht und in diesen Körper geleget hat, ist mächtig genug, eben diese Art wieder mit einem Körper zum Borschein zu bringen. Hat doch auch Paulus von zwep wesendlich unterschiedenen Theisen des Menschen nichts gewust, wie es scheinet: er scheinet von

- einem Schlafe im Tobe zu reben. Die Sels, ober ber menschliche Geist, ift ben ihm bie bentenbe Rraft bes Körpers, bie tunftig wieder hergestellet werben soll. Siehe im Ersten Brief an bie Korinthier, ben Aum. 322, und ba berum.
- 5. 8. Bon einem fogenannten Drufer ber Arbeit über bas beutich - überfetete und erlauterte Reue Teftament für forgfältige Lefer. - - S. 218. Er beschulbiget ben Berfager, ale ftebe er unter einer Berrichaft ber Borurtheile. Belch eine unerfindliche Beschuldigung ift bas! Der Berfager bat vor etliche Biergig bis Funfgig Jaren auf einer Universität ftubiret, mo bamals (benn jego ift es anbers) bie Dacht ber Borurtbeile, ober ber blinde Glaube, in ber größeften Starte fich befande. Mann haßete bamals bafelbft einen jeden, fonberfich Theologiae Studiosum, von bem mann in Erfarung brachte, bag er ein Buborer biefes ober jenes Beltweisen fen. Der Berfager mar also ein, jum auswendiglernen gewißer gang unverftandlichen thosium, angehaltener Lerling. Aber er hatte nachber, ben freiern Umftanben, bas Glud, bie Schriften eines unfterb. lichen Bolf, in beutscher und lateinischer Sprache, ferner eines Bilfinger, eines Rang, und wie bie quten Ramen weiter lauten, mit Bedachte burchaugeben; und er batte fich bazu, einige Jare bindurch, eine von ben beften Tages - Stunden, unverändert bestimmet. Er tam dadurch zur Ertenntnig, mas Begriffe, mas Bufammenbang ber Gebanten, mas benten, beiße. An die Religions = Lere machete er fich noch nicht, fondern er blieb ein getreuer Rachbeter feiner orthodoren, ins Gebachtniß gefageten, thesium: er bat viele buntertmal öffentlich geprediget, und die reine Orthodorie vorgetragen. Indem er aber boch nie einen übergeugenben und rechte beutlichen Gebanten ben fich felber von alle feinem Ber - Berte fagen

konnte: so setzete er endlich ben Entschluß feste, sorgfältig zu untersuchen. Er lase sein neues Testament
mit etwas schärferer Ausmerksamkeit als ehemals, so wie
auch die LXX, unabläßig: er kann verschiedene Ausgaben ausweisen, die er durchstudiret; da er gewonet ist,
in die Bücher die sein eigen sind und die er lieset, auch
immer seine Gedanken auf den Rand zu schreiben: und
es ist daraus augenscheinlich, wie die Einsicht nach und
nach zugenommen. Bis er endlich mit voller Gewisheit
fande, daß er bis dahin ein blind-geleiteter von
blinden Leitern gewesen. Und auch noch jezo, da
er das ganze Reue Testament, und einige Stücke deßelben öfter als Einmal, übersezet und erläutert hat, würde
er manches noch näher und beutlicher zeigen, wenn er
die Arbeit noch einmal von neuem unternemen sollte.

6. 4. Bon ber Abficht ber Arbeit bes Berfaffers über bas Reue Testament - - - G. 280. Solte aber etwa ein unwißender Schmaber, ben Berfager einer Enthufiafteren beschuldigen wollen: fo ift ben allen unpartei. fchen, und die nur etwas im Bufammenbange mit Menfchen - Gedanken von ber Arbeit bes Berfagers gelefen haben, mol offenbar, bag von ber Enthusiafteren niemand entfernter ift, als eben biefer Berfager. Er bringt überall auf bie bestimmteste Deutlichkeit ber Gebanten; er erfläret febes Bort, bas einer Erffarung nothig bat, gang genau; er bat mit feinem Cage mas zu thun, begen guter Grund fich nicht abfeben laget; er meiß von feinen unmöglichen ober übertriebenen Frommigfeiten : und das hat er gewiß mit feinem feufgenben Enthufiaften gemein: er behauptet feine Erscheinungen, er weißaget auch nirgend von fünftigen Dingen : Bielmer, er fuchet Enthufiafterey fo wol als Profanität zu hemmen.

S. 281. Das mögen Enthufiaften heißen, Die ihre unbegreifliche und aller Menfchen-Bernunft wieber-

(prechende, und jugleich unfruchtbare, Sagungen, für eine geoffenbarete Theologie ausgeben ").

- ein Enthusiafte heißet auf beutsch ein Begeisterter: und mann nennete die Leute so, die,
  aus einer gewißen Eingebung einer Gottheit, ihre
  ungewönliche und undeutliche Sprüche hervorzubringen
  schienen; oder überhaupt solche, die in einem allzustarten Triebe eines Affectes, oder in einer übertriebenen
  Borstellung, von gewißen Dingen redeten.
- §. 5. 6. 282. Einige zufällige, zur Hauptsache fich pafende, Gebanken. Mann betrachte in unfrer beutschen Orthographie benselben Buchstaben h, der nie ausgesprochen, sondern von unachtsamen Schreibern zwischen die Spllben eingeschoben, wird: und wende diese kleine Betrachtung ann auf die sogenannte Orthodorie, und auf die Macht einer, one Rachdenken angenommenen, alten Gewonheit.

Es schreiben nemlich einige insgemein bas Wort füren, ducere, mit einem b in ber Mitte, führen. Boau bienet ba bas b? Untwort, ber Gebrauch bringet es fo mit fich. Begen Gebrauch ift es benn? Es ift ber Gebrauch ber fogenannten Rangelliften , und andrer folder Schreiber, bie noch nie auf einen vernunftigen Grund beffals gebacht haben. Barum foll ein andrer, ber mit Gebanten ichreibet, fich nach folden Leuten richten? Die Oprache grunbet fich ins. gemein auf ben Gebrauch ber verftandigften Personen in ber ganzen Ration: Soll bie Orthographie feinem Berftande, fondern blog ber Gewonheit einiger unbentenden Brodt - Schreiber, unterworfen fent ? - - . S. 288. Aber febet nur. Indem wir unfern beutfchen Röpfen, die an eine ungegrundete, und in ben Augen aller Ausländer barbarifch erscheinende, und alfo unfrer Ration fchimpfliche, Gewonheit fich binben, (6. 234.) burch alle folche Borftellungen, nicht einmal

ein unnüges h mitten in ben Sylben oder am Ende berselben, abgewinnen können: wie wolten wir solchen einen ungegründeten Glaubens-Artikel nemen können? Und da sie zu bequem sind, ein wenig Acht zu geben, ob sie mit Verstande orthographisch schreiben, und sich was artigers deßfals anzugewönen: wie wolten sie sich entschließen, wichtigern Sachen nach zu den ken? Und da die Gewonheit ihrer Finger und ihrer Augen, in der Schreiberen solche Gewalt über sie hat, daß sie den als einen orthographischen Keper von sich weisen, der sie hierinn was vernünstigers leren will: was werben sie thun, wenn wieder die Gewonheit ihrer von Jugend auf gelerneten Borstellungen in Religions-Sachen, geredet wird? Sclaven ihrer Gewonheiten, sind schwer frev zu machen!

Wer im kleinen nicht treu ist (wie unser herr im Lukas, kap. 16, 10, ober bey Anm. 545, saget) ber ist auch im großen gerne untreu und ungerecht.

- S. 115. 3um Motto: Tu tantum, quem jam spiritalibus castris coelestis militia signavit, tene incorruptam, tene sobriam religiosis virtutibus disciplinam. Caecil. Cyprian. ad Donatum p. 9.
- S. 115. unter ber Seite:

υπατον δ' ἔσχεν ΠΙΣΑ

Ήρακλέος τεθμόν — Pindar. Nem. X. (Φίζα vgl. IV, 295. V, 45.)

- S. 118. "Wer in ber Orthogr. - III. IV. Abth. S. 234.
- S. 118. "baß er überall -- S. 230.
- S. 119. Wenn ein Enthusiast Theodoreti Eccles. Hist. Lib. IV. 11. p. 163.

- S. 119. "aus ber Eingebung - S. 231\*
  - S. 120. "mir burch aufferorbentl. - S. 50 \*
  - S. 121. was benten hetse - dum Logicae Sphingis aenigmata ac rationum omnium tricas expediunt, ut quid sit ratio inveniant, naturali non raro rationis lumine ac judicio destituuntur. Philippi Mornaei Vitae Mortisque Consideratio p. 40. 41.
  - S. 121. "für eine Eigenschaft - S. 201.
  - S. 122. Unter allen unbegreifi. - S. 231.
  - S. 123. 3. 15. lies: Syl The.
  - S. 125. B. 2. . thuhen.
  - S. 127, unter ber Rote:

'Αθανάτοις ἄλλοισιν δμέστιοι, Έν τε τραπέζαις

Έόντες ἀνδρείων ἀχαιῶν ἀπόκληροι ἀπηρεῖς, ἡ φιλόσοφος Ἐμπεδοκλέους λέγει ποιητική. Clem. Alex. Strom. V, p. 607.

- S. 130. Ites : mit einem Gegner.
- S. 131. Bactofen von Gis S. 65 \*
- S. 131. Ged -

Si bene te novi, metues, liberrime Lolli, Scurrantis speciem praebere, professus amicum. Horat. Ep. Lib. I. 18.

S. 132. Mamamufchi — S. Molieres bürgerlicher Ebelmann.

Acte IV, Scone 5. Der Bourgoois Gentilhomme will seine Tochter nur an einen Bornehmen verheirathen. Ihr Liebhaber Cleonte verkleidet sich daher als fils du grand-turc und sein Diener Covielle macht den Abgesandten. Covielle. Ensin, pour achever mon ambassade, it vient vous demander votre fille en

mariage; et, pour avoir un beau-père qui soit digne de lui, il veut vous faire mamamouchi, qui est une certaine grande dignité de son pays. Mons. Jourdain. Mamamouchi? Cov. Oui, mamamouchi: c'est à dire, en notre langue, paladin. Paladin, ce sont de ces anciens ... Paladin, enfin. Il n'v a rien de plus noble que cela dans le monde; et vous irez de pair avec les plus grands seigneurs de la terre. - - Acte V, Sc. 1. Mad. Jourd. Ah, mon dieu! miséricorde! Qu'est ce que c'est donc que cela? Quelle figure! Est-ce un momon que vous allez porter, et est-il temps d'aller en masque? Parlez-donc. Qu'est-ce que ceci? qui vous a fagoté comme cela? Mons. J. Voyez l'impertinente, de parler de la sorte à un mamamouchi. Mad. J. Comment donc? Mons. J. Oui, il me faut porter du respect maintenant, et l'on vient de me faire mamamouchi. Mad. J. Que voulez-vous dire avec votre mamamouchi? Mons. J. Mamamouchi, vous dis-ie. Je suis mamamouchi. Mad. J. Quelle bête est-ce la? Mons. J. Mamamouchi, c'est-à-dire, en notre langue, paladin. Mad. J. Baladin! Etes vous en age de danser des ballets? Mons. J. Quelle ignorante! Je dis paladin: c'est une dignité dont on vient de me faire la cérémonie. (vgl. Sam. IV, 199. V, 144.)

S. 132. Schlafmüßen — i. e. Krieg8 = Domänen = Cammern (vgl. V, 114.)

S. 132. lahmen Meister Martin — S. P. Gerundio. Geschichte bes berühmten Predigers Bruder Gerundio von Campazas in zwey Bänden. Aus dem Engl. Erster Band. Lvz. 1273.

Fünftes Capitel. Diefer Schulmeister war lahm - - Man halt Lahme gemeiniglich, wegen ber figenden Lebens-

art, bie fie fubren muffen, für gelehrte u. viel miffende Leute; bieg traf ben unferm labmen Schulmonarchen auch richtig ein, ob man gleich befennen muß, bag er in bem Falle ein biggen außerorbentlich und narrifch gugeschnitten mar - - Um fich eine freve Sand zu verschaffen, vermiethete er fich auf zwey ober bren Jahre als Schreiber bey einem Rotar von St. Millan, ber ein neugieriger Mann mar, und eine fleine Sammlung Buder batte, bavon einige etwas, andere aber nichts taugten -- Unter diefen befanden fich nun brey fleine Bertgen von ber Orthographie, beren Berfaffer fich gang verschiedene u. entgegengesette Bege gewählt hatten. Der eine behauptete, man muffe gang allein auf die Etymologie ober Ableitung ber Borte feben; ber anbere, man muffe genau fo fcbreiben wie man ausspräche; und der britte, man muffe lediglich bem allg. Gebrauche folgen. Jeder unterftugte feine Meinung mit einer ungebeuern Menge u. Schlachtordnung von Beweisen, Grunden, Benfvielen, u. Autoritäten aus Afademien, Sprachlehren u. Börterbuchern ex omni lingua, tribu, populo et natione. Jeber verfocht feine Grundfage mit foviel Sartnädigfeit und Sige, ale wenn einzig u. allein die Erhaltung ober ber Umfturg ber gangen gelebrten Belt auf diesem Puntte berubte. In bem einsigen Stude ftimmten fie alle überein, daß nemlich die Orthographie der mahre clavis scientiarum, der Grundftein aller guten Wiffenschaften, bas Sauptthor gum Tempel ber Minerva fen, und bag jeber, ber fich in benfelben magte, obne ein auter Orthograph ju fepn, burch eine Rebenthur hineinschleiche, weil nichts in ber Belt fo erbarmlich mare, als Leute Schriftsteller gu nennen, die nicht einmal rechtschreiben fonnten. Muf biefen Grund baute nun jeber fein Spftem, u. machte einen gang teuflischen garm feine eigne Meinung gu vertheibigen - - - - Deifter Martin (fo bieg unfer

bintender Padagog, auch zuweilen ber labme Dartin.) Meifter Martin alfo, ber, wie gefagt, allezeit bas Rarrifchfte am liebsten mabite, las biefe bren Abbandlungen alle. Da er nun fabe, bag bas gange Ding meiftens willführlich mar, und jeber ben Beg feines eigenen Bergens manberte, erfullte auf einmal eine febr feltsame 3bee fein ganges brutendes Gebirn. 3bm bunfte eben fo viel Anspruch und Recht zu einem Erfinder. Stifter und Patriarchen eines neuen Orthographischen Gpftems gu haben, als einer von ben Maulaffen, u. feine Eitelfeit fchmeichelte ibm fogar, bag er ein gang unerbortes, woran noch feine Seele bis jest gebacht, und welches richtiger u. vernünftiger als alle bishero entbedten fenn merbe, erfinden fonne. Brachte er bieß gludlich ju Stande, fo bildete er fich ein, ber berühmtefte Meifter gu merben, ber je in ber Belt gelebt batte. - Dit biefem Gebanten ichwanger fieng er an folgendergestalt bey fich felbst zu vernünfteln. .. Gott bemahre! Sind nicht die Borte Bilber unserer Gebanfen, und bie Buchftaben wieder Bertzeuge bie Borte auszubruden? Berben fie alfo baburch nicht eben auch Abdrude unferer Begriffe ? - Nun gut! Solche Buch. ftaben alfo, die unfere Begriffe am beften ausbrucken follen, muffen ihnen nothwendig bochft angemeffen und entfprechend fenn, und folglich muß ich, wenn ich mir ein fleines Ding bente, baffelbe mit einem fleinen, u. ein großes bingegen mit einem großen Unfangsbuchftaben ichreiben. Denn fann man fich wohl etwas abgefchmad. teres benten, als eine lerchenkeule mit eben fo großen Anfangsbuchstaben als eine Rindsteule zu fchreiben, u. bey einem flob ein eben fo Riefenmäßiges & gu machen als bey einem Rels? Rein, bas fann nicht langer angeben, und alle, die von je ber bis jego fo fchrieben, haben ben gröbften u. haflichften Fehler begangen! -Mein Treu, eine feine, ober eigentlicher ju reben, eine - bochft lächerliche Manier, Badhaus in Anfehung bes R völlig Zabulon und Borobabel an die Seite zu fenen! - - - Ueberdieß, tann mohl etwas gefchidter und bequemer fenn, als einen Lefer gleich bei Eröffnung eines Buchs, u. ebe er noch ein Wort barinnen lieft, burch bie gange u. Menge ber großen Buchft. ju benachrichtigen, bag es Große Sobe und Bichtige Daterien enthält? Schlägt er hingegen eins auf, morinnen er nichts als Buchftaben von gang gewöhnl. Ratur erblict, u. nur bie u. ba einen, ber einfam über bie andere bervorragt, wie ein Paar eleude Sahnen ben einer armen Procefion, ich ftebe euch bafur, er wird gleich bas Buch jumachen, u. fich gewiß feine Dube geben es zu lefen, ba er mit einem einzigen Blide feben fann, bağ es von gang allgemeinen u. fcblechten Sachen banbelt - - - -

- S. 132. unten: Parcissime ea Veteres usi etiam in vocalibus, quum oedos, ircosque dicebant. Diu deinde servatum, ne consonantibus adspiraretur, ut in Graccis et triumpis. Erupit brevi tempore nimius usus, ut choronae, chenturiones, praechones etc. Quintil. Inst. Orat. Lib. I. cap. 5.
- 6. 134. 3. 28. lies : Spllben.
- S. 135. gröbste Unwissenheit u. posieri. Citelfeit—
  Την νον δε άμαθίαν και το θράσος, ου φιλοσοφία, μὰ τοὺς Θεοὺς, ενεποίησε σοι τοὐναντίον δε ή διπλη κατά Πλάτωνα άγνοια.
  Julianus in Epistola ad Dionysium LIX.
  p. 444.
- S. 135. Diese Art von Unwiff. öre wonep f

μεμυθευμένη Σκύλλα, κακόν άθάνατόν έστιν άφροσύνη. Philo Quod deterius potiori insidiari soleat in fin. p. 187.

- 5. 136. (pricht mit pauß. Baden καθάπερ οἱ εἰς φρενίτιδα διάθεσιν ἐμπεσόντες, ἤ πλέον γελῶσι καὶ ἰσχύειν δοκοῦσιν, καὶ ὡς ὑγιαίνοντες πάντα πράττουσι, ἔνια δὲ καὶ ὑπὲρ τὸ ὑγιαίνειν, ταύτη μαλλον κακῶς ἔχουσι. ὁμοίως δὲ καὶ οὕτοι, ἤ μαλλον ὑπερφρονεῖν δοκοῦσι, καὶ ἐκνευρίζουσιν ἑαυτοὺς, ὑπέρτονα τοξεύοντες, ταύτη μαλλον οὐ σωφρονοῦσιν. S. Irenaei adversus Haereses Lib. I. cap. XIII. p. 79. 80.
- S. 136. Boiotismus Λέγεται δὲ ὑπὸ τοῦ πνεύματος ἀνόητος, ὁ κατ' ἰδιωτισμὸν παρενεχθεὶς τὴν αἰσθησιν, ἱν' ἢ τὸ ἀνόητον ἰδιωτικὸν, ὅσπερ καὶ τὸ ἀφελές. Justinus Martyr in Epistola ad Zenam et Serenum p. 508.
- S. 136. frechste Citelfeit Τύφος οὐτός ἐστιν δ γόης — Philo de Praem. et Poen. p. 914.
- S. 136. Kräftige \* Irrthumer \* panurgifche.
- S. 136. Ein Laumelkelch Jesai. XXVIII,7. cet.
- S. 138. Schlaf und seinem Bruber υπνω καλ Saνάτω διδυμάονε. Athenagorae Legatio p. 12.
- S. 138. Mein Vater in ber Hohe zc. Clem. Alex. p. 84.

(Paedag. Lib. I. αὐτὸς δὲ ἡμᾶς ὁ Κύριος ποιμαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. ἄνευ δὲ ποιμένος οὖτε πρόβατα, οὖτε ἄλλο οὐδίν πω βιωτίον οὐδὲ δὴ

παλδας άνευ τοῦ Παιδαγωγοῦ' οὐδὸ μὴν οἰπέτας άνευ . τοῦ Δεσπότου.)

- S. 141. Böhmisch Breba Diefer Rame rührt her von Friedr. Melchior Grimm, dem Freunde Diderots, dessen Petit Prophète de Böhmischbroda im J. 1753. erschien, mehrere Austagen erlebte, und auch in Deutschlan versch. Orten nachgebruckt wurde. Die Posse ist im Geschmack der Jüd. Chroniken geschrieben, zieht die franz. Musik, sowie ihr Operntheater beißend durch, und fand selbst unter Franzosen so viele Mitlacher, daß sie wohl am meisten beytrug, ihm die Reputation eines wisigen Kopfes in Paris zu sichern. S. Götting. gel. Anz. 1815.
- S. 142. ber unstchtbare -- unbefannte Gott ὅσπερ ὁ κόκκος τῆς ροᾶς ἔνδον κατοικῶν οὐ δύναται ὁρᾶν τὰ ἔξω τοῦ λέπους, αὐτὸς ῶν ἔνδον οὕτως οὐδὲ ἄνθρωπος ἐμπεριεχόμενος μετὰ πάσης τῆς κτίσεως ὑπὸ χειρὸς Θεοῦ, οὐ δύναται θεωρείν τὸν Θεόν. Theophilus ad Autolycum Lib. I. p. 72. in Justini Opp.
- S. 142. dieser hohen Offenbarung Niemand weiß - wer der Bater sey denn nur der Sohn und welchem es der Sohn will offenbaren. Luc. X. 22.
- S. 143. Lugen find ic. Jer, VIII. 8. Sefet. XIII. 6.

τέλειος γάρ οὐδεὶς ὁ μὴ μεγάλα ψεύσματα παρ' αὐτοῖς καρποφορήσας. S. Irenaeus contra Haereses Lib. I. cap. XV. p. 82.

- S. 144. fonbern ber Lebenbigen Jos. XXXVIII. 18. 19.
- S. 144. lebendig todt καὶ ἐν τῷ βαρβάρφ camann's Soriften viii. Th.

φιλοσοφία νεκρούς καλούσι τούς έκπεσόντας των δογμάτων καὶ καθυποτάξαντας τον νούν τοῖς πάθεσι τοῖς ψυχικοῖς. Clem. Alexandr. Strom. V. p. 574. 575.

ύμας δὲ εἰ μὴ ὑπεισέρχεταί τις αἰσχύνη τῶν τολμωμένων, νεκροὶ ἄρα τέλεον ὅντες, νεκροῖς ὄντως πεπιστευκότες περιέρχεσθε.

 $\Omega$  δειλοί $^{ullet}$  τι κακόν τόδε πάσχετε; νυκτὶ  $\mu$ ὲν  $\hat{
u}$ μῶν

Είλύαται κεφαλαί - -

Clem. Alex. in Admonitione ad Gentes p. 29.

- 6. 144. burdy ben Zob erft zum Leben καθάπερ ἐκ φθοράς καὶ σποράς ὁ πυρὸς ἀνίσταται καὶ μέν τοι διὰ πυρὸς εἰς εὐφροσύνην Ἐκκλησίας, ὡς ἀρτον πεπτόμενον. Clem. Alex. Paedagogus Lib. I. Cap. VI. p. 104.
- S. 144. unenblich Vid. bie Rote aus Philo ad pag. 135. Id. pag. 459.
- S. 144. Denn, benn erstec. Vox Sophistae Theocriti in Clemente Alex. p. 61.

(Admon. ad Gentes. ἄγαμαι τοίνυν τον θείον Σοφιστήν Θεόκριτος ὄνομα αὐτῷ. Μετὰ τὴν ᾿Αλεξάνδρου τελευτὴν, ἐπισκώπτων ὁ Θεόκριτος τὰς δόξας
τὰς κενὰς τῶν ἀνθρώπων, ἃς εἰχον περὶ θεῶν, πρὸς
τοὺς πολίτας, ᾿Ανδρες, εἰπεν, θαβρεῖτε ἄχρις ἄν
δρᾶτε τοὺς θεοὺς πρότερον τῶν ἀνθρώπων ἀποθνήσκοντας.)

S. 144. Der Hang 2c. — Arripe lapidem et mitte in coelum; aut iterum arripe siphonem, et ejacula in coelum; et vide si

pessis pertundere coelum — sic spiritus terrestris sine virtute et sine effectu — Grando minimum granum est et quum cadit super caput hominis, quo modo dolores praestat? Qui iterum vide stillicidium, quod a tegula cadit in terram et cavat lapidem. Sic igitur minima quae desursum cadunt super terram magnam habent virtutem. Hermae Pastor Lib. II. Mandatum XI.

- S. 146. Ceterum a ratione tantum absunt, quantum ab ipso rationis auctore: quippe res DEI Ratio Igitur ignorantes quique DEum, rem quoque Ejus ignorent necesse est: quia nullus omnino thesaurus extraneis patet. Itaque universam vitae conversationem sine gubernaculo rationis transfretantes, imminentem seculo procellam vitare non norunt. Tertullianus de poenitentia Cap. 1.
- S. 146. juden bie Dhren 2 Tim. IV. 3.
- 6.146. füßeln müffen ταύτη γοῦν ἐπαιρόμενοι τῷ τέχνη οἱ κακοδαίμονες σοφισταὶ, τῷ σφῶν αὐτων στωμυλλόμενοι τερθρία τρυγόνων ἀναφαίνονται λαλίστεροι, κνῆθοντες καὶ γαργαλίζοντες οὐκ ἀνδρικῶς, ἐμοὶ δοκεῖν, τὰς ἀκοὰς τῶν κνίσασθαι γλιχομένων.

Ποταμός ἀτέχνων ρημάτων, οὐδὲ σταλαγμός. Clem. Alex. Stromat. Lib. I. p. 280.

## Lettre perdue.

©. V, 41. 80. 87. [89.] 91.

- Die bezeichneten Stellen aus der Hist. philos. ot pol. etc. par Guill. Thomas Raynal find biefe:
- V. 275. (dans l'édit. de Genève en 10. Vol. 1788. Tome VII. p. 382. Livre 14. chap. 45.) Depuis que le commerce a élevé des fortunes considérables dans toute l'Angleterre, la cupidité y est devenue le mobile universel et dominant.
- IV. 250. (édit. de Genève VI. 288. Livre 12. chap. 18.)
  Le tranquille colon du rocher de Saba voit cet amas de folies, et file paisiblement son coton.
- IV. 19. (V. 157. L. 10. ch. 5.) Peut-être est-ce à l'homme des forêts à trouver les faits, et aux savans à chercher les causes. Démêlons, s'il se peut, celle des ouragans - -
- VI. 82. (VIII. 82. L. 15. ch. 4.) Rien n'est si naturel à l'ignorance que d'attacher du mystère aux songes - Nul ne devient prophète sans avoir eu des songes. C'est le premier pas du métier: celui qui ne rêve pas, ne prédit point.
- VI. 400. Par-tout les riches voudront obtenir beaucoup du pauvre à peu de frais, par-tout le pauvre voudra mettre son travail à haut prix, et le riche fera toujours la loi dans ce marché trop inégal. De là vient le système des contre-forces établi chez tant de nations. (Livre 17.)
- 1V. 76. (V. 218. L. 10. ch. 18.) Les François--- croient leur honneur perdu, si leurs possessions sont restées ce qu'elles étoient --- La nation, trop frivole, trop légère pour être politique ---
- VI. 109. (VIII. 109. L. 16. ch. 5.) Paris, qui ne connoît pas même les Provinces qu'il dédaigne et qu'il épuise, Paris vouloit tout soumettre aux opérations de ses frivoles et rapides calculateurs.
- VI. 158. (VIII. 172. L. 16. ch. 18.) Loin d'encoura-

- ger l'homme à vaincre la nature, un gouvernement mal instruit n'imagina que des projets ruineux.
- III. 482. (V. 186. L. 9. ch. 30.) Ces faux politiques ne voient pas qu' avec de tels principes, un Etatest comme un ressort qu' on force à réagir [sur lui-même, et qui, parvenu au point où finit son élasticité, se brise tout-à-coup, et déchire la main qui le comprime.
- VI. 186. (VIII. 202. L. 17. ch. 2.) Une classe d'hommes isolés de la société par des institutions singulières qui devoient les porter au fanatisme par une soumission, un dévouement aveugle aux volontés d'un Pontife étranger, étoient propres à seconder les vues de ce Souverain. Ces vils et malheureux instruments de la superstition remplirent leur vocation funeste. Par leurs intrigues secondées de la faveur des évènements, l'Angleterre, que les anciens Romains avoient eu tant de peine à conquérir, devint feudataire de Rome moderne.
- IV. 82. (V. 221. L. 10. ch. 15.) La France, quoique surprise, fut victorieuse dans le Canada... Son ennemi sentit alors ce que les bons esprits disoient depuis long-temps, même en Angleterre, que les François avoient trouvé l'art de faire toucher les extrêmes · · · L'esprit Anglois qui, suivant le mot si trivial et si energique de Swift, est toujours à la cave ou au grenier, et qui n'a jamais connu de milieu, commença alors à trop craindre une nation qu'il avoit injustement méprisée.
- IV. 98. (V. 233. L. 10. ch. 16.) M. Pitt --- Républicain avec le peuple, il étoit despote avec les grands, avec le Monarque.
- IV. 96. (V. 236. L. 10, ch. 16.) Si M. Pitt quitta sa

- place par humour, il est blâmable de ne l'aveir pas étouffée ou maîtrisée. Si ce fut dans l'espérance de mettre ses ennemis à ses pieds, il montra qu'il aveit plus de connoissance des affaires que des hommes.
- V. 6. 7. (VII. 7. L. 18. ch. 3.) Colbert se trompa sur le choix du remède. - - - La préference donnée à l'industrie sur l'agriculture subjugua tous les esprits; et ce système destructeur s'est malheureusement perpétué.
- VI. 213. (VIII. 227. L. 17. ch. 6.) Malgré ces incommodités, aucun peuple n'est plus passionné pour sa patrie que les Eskimaux. L'habitant du climat le plus fortuné ne le quitte pas avec autant de regret, qu'un de ces sauvages du Nord en ressent, quand il s'est éloigné d'un pays où la nature mourante n'a que des enfants débiles et malheureux.
- IV. 80. (V. 217. L. 10. ch. 13.) Le célèbre Boyle disoit qu'il étoit bon de prêcher l'évangile aux sauvages, parce que, dût-on ne leur apprendre qu' autant de christianisme qu'il leur en faut pour marcher habillés, ce seroit un grand bien pour les manufactures Angloises.
- S. 149. Financier de Pe-kim Mr. de Lattre, entrepreneur de la Compagnie de Sel &c.
- 6.150. Catin vgl. V, 53.
- S. 153. Prognostication Pantagrueline Anhang bee Rabelais.
- S. 155. je les ai déjà légués à un compatriote IV, 71 f.
- S. 156. lies: qui vaut mieux.
- S. 158. ragoutistes val. IV, 93. VIII, 292.
- 8. 150. Ecce! vgl. V, 57. 94.

S. 160. find bie Biffern fo ju ftellen: 100 - -

1649 — — 25 — — 15 — — 40 —

Total de ma recette 1689 -

6. 167. lies: bruler ou noyer.

Ju G. 168.

Copie de la réponse aux deux billets-doux précédens.

Mais je suis paresseux de mon naturel, et ma paresse est assez ingénieuse pour trouver des prétextes dans mes distractions qui sont en effet et fréquentes et nécessaires. Un mage du nord est peut-être rébarbatif; c'est assez le défaut de ces gens extraordinaires, et pour lors malbenr & mes ouvrages de tactique; ils n'échapperont pas au feu et n'auront pas même le mérite de servir à la toilette de nos damoiseaux. Foi d'auteur, je serai à l'avenir plus prompt dans mes réponses; mais ne m'appelez pas Mécène. L'Auguste à la garderobe duquel vous souhaitez que votre brochure parvienne, se passe d'un Mécène. Ce seroit peut-être un crime d'en vouloir jouer le rôle auprès de lui. Mécène avait de beaux jardins et d'excellens cuisiniers; je n'en ai ni l'un ni l'autre.

Et votre lettre perdue, et votre Ecce; je les ai étudiés et j'y trouve de l'esprit, de la finesse et de bonnes vérités. N'ayez pas peur que celles-ci, bien que dites avec liberté, vons causent de l'embarras. Le Salomon du Nord na lit rien qui exige quelque contention de l'esprit, et d'autres ne sentiront pas ce que vous dites. Votre Ecce est clair; je pourrois en faire dans le même goût, qui sera plus extraordinaire encore. Il me paroît que votre bilan vous donne des inquiétudes, quelque mage que vous soyez. L'homme qui vous conseilla de débrouiller les origines de votre patrie, y avoit égard si je ne me trompe. Mais notre Salomon ne se soucie pas de la figure que ses peuples ont faite dans le monde il y a mille ans. S'il s'agit de l'intéresser à votre bilan, exercez votre talent sur d'autres objets. Ne savez-vous pas par hasard — — — — — —

### Signé

#### Quintus

Dabam in museo meo Potsdamii MDCCLXXIII. XI. Kal. Oct.

## An die Here zu Kadmonbor.

- S. bie Borrebe jum vierten Theil, n. IV, 319. V, 48. (53. 79.) 87. 119. VII, 93.
- S. 172. lies : Ludovici Raufmauns Lexico.
- 5. 174. Die nunmehr verklärte Wilhelmine --- D. Stauz f. das Leben und die Meinungen des Herrn/Magister Sebaldus Nothanker. 1. Band. Berl. u. Stett. bey Fr. Nicolai 1774. S. 43 ff. 60 65.
- S. 174. Mantel u. Rragen Ebendas. S. 40 f.: Sebals bus warb hineinbeschieden, um die Sentenz anzuhören, welche folgendermaßen lautete: "Daß Beklagter wegen "irriger Lehre und Abweichung von den so theuer be-

"schwornen symbolischen Büchern -- seines Predigt - und "Lehramts zu entsehen zc." Es fand keine Appellation statt. Es ward dem guten Sebaldus von dem Confistorialbothen unverzüglich Kragen und Mantel abgenommen ze.

- S. 177. Büschings wöchentl, Rachr. 2c. Berl. 1778 82.
- S. 177. D. C. Daniel Chobowiecki.
- S. 177. Geb. Roth. S. 117: Sieronymus. 3ch habe Rorresvondens nach bummeren Staaten, mo biefe ichlechten Bucher begierig gefauft merben. Geb. Aber menn auch diese einmal klug werden? Sier. Sehr wohl! alebann bin ich gang gefaßt, ben Buchbandel niebergulegen - - ich fann noch Manufakturen anlegen. Aber webe bem Buchbanbler in bummen ganbern mo ichon viel Manufakturen find, u. wo bie Sandlung überbauft ift! Wenn ein folch Land einmal erleuchtet wirb, fo ift für fie tein Mittel gur Rabrung weiter übrig. Seb. Aber ich habe boch gebort, bag in England u. Frankr. fich die Buchhändler ben auten Büchern febr wohl fteben follen. Sier. Das tommt daher, weil in Fr. u. E. Die Rlaffe ber Schriftsteller ber Rlaffe ber Lefer ents fpricht; weil jene fchreiben, mas biefe gu lefen notbia baben u. lefen konnen. Seb. 3ft es benn in Deutschl. nicht eben fo? Sier. Gebr felten. Der Stand ber Schriftst. beziehet fich in Deutschl. bepnabe blog auf fich felber, ober auf ben gelehrten Stand. Gebr felten ift ben und ein Gelehrter, ein Homme de Lettres. Ein Gelehrter ift ben uns ein Theologe, ein Jurift --- ein Ronrettor, ein Subrettor, ein Baccalaureus - - und er fchreibt auch nur für feine Buborer u. Untergebenen.
- S. 177. Shenstone's Works etc. Egotisms, from my own Sensations. V. J loved Mr. Somervile, because he knew so perfectly what belonged to the flocci-nauci-nihili-pilification of money.

# Christ. Zacch. Telonarchae Prolegomena.

Hamann über Herbers älteste Urkunde V, 76 f. (87.) schreibt als Naber Flink barüber 2c. 88. Bon ben Prolegom. 79. 84. 96. 101. 119. bann VII, 83. wo auch, wie IV, 311. V, 113 f. die Ausschrift erklärt ist; IV, 208 f. Konigsberg. u. Wandsbedische Recension der Proleg. V, 82 f. Einige Fragen Herbers über die Prolegom. V, 103 f. beantwortet 113 ff. Nicolais Ankündigung des Jacchäus V, 155. (IV, 291). [Roch V, 89. 127. 132 f. 134. 143.]

Die Beranlassung ber Prologomona find biese zwey Briefe von Rant an Samann:

Den 6. April 1774.

Der Forscher ber alteften Urfunde hatte bie berühmte hermesfigur &, welche bie Berfürzung ber in Punften vorgestellten Figur bes regelmäßigen Sechsecks seyn soll,

(beren siebenter Punkt ber Mittelpunkt ist) mit ber Mystil ber Bahl Sieben im Alterthume, endlich auch mit ben sieben Tagen ber Schöpfungsgeschichte verglichen; und ba hermes nicht eine Person, sondern ber erste Grundriß aller menschlichen Wissenschaft zu seyn scheint, so stellete sich ihm die Eintheilung ber ganzen Schöpfung zusammt dem Andenken des der sie gemacht hat auch in einer solchen Figur bar.

Sabbath.

Best fabe er biefes Capitel nicht wie eine Geschichte ber Welterschaffung, sondern als einen Abrif ber erften Unterweisung bes menschlichen Geschlechts an; mithin ale eine Art von methodo tabellari, beren fich Gott bedienet bat, Die Begriffe bes menschlichen Gefchlechts vermittelft einer folden Gintheilung aller Gegenstände ber Natur an bilben , bag bie Erinnerung einer jeden Claffe berfelben an einen besondern Sag geheftet murbe, morunter ber fiebente, welcher ben Abschnitt machte, bas Gange ju befaffen bienen tonnte. Die habe nun Gott bie Rigur, ben oben vorgestellten allbedeutenden Schriftzug, feine Megyptische, sondern unmittelbar göttliche Erfindung, mit ber Sprache verbunben, und Schrift sowohl als Sprache hatten fich in biefem erften gottlichen Unterricht vereinigt, moraus nachher alle menschliche Ertenntniß abgestammet fen. Die altefte Urfunde ift feinem Urtheile nach nicht das erfte Capitel ber Bucher Dofe felbft, benn Diefes ift nur die richtigfte Borftellung ber gottlichen Lehrmethobe, fonbern es enthalt bie Tradition von ber Art, wie alle Boller ber Erbe ihren erften Unterricht betommen haben, und welche mehrere Woller, ein jedes nach seiner Seschlechtslinie, ausbehalten hatzten. Indessen wenn Moses uns den Sinn besser ausbehalten hat, so hat man den Negyptern allein die Ausbewahrung der Figur zu verdanken, welche als der Ansang aller Schrift unmittelbar aus der Hand Gottes gekommen ist. Der Rugen der Wochabtheislungen wird hieben vornehmlich an der Einstührung des Sabbaths gewiesen, eigentlich nur in so fern sie dazu dienen sollte, alle die mitgetheilten Elemente der Ertenntnis anszudehalten und daran zu erinnern; zugleich aber auch um ein Zeitmaaß zu seyn, imgleichen die einsältigste Vorübung in Jahlbegriffen. Die Figur diente das Feld der Westunft zu eröffnen 2c. 2c.

Diese Figur, die mystische Zahl Sieben, die Tage der Woche zc. find nun als das allgemeine Denkmahl bes ersten Unterrichts, welchen Gott selbst den Wenschen gab, von verschiedenen Völkern nach jedes seinem Geschmack in allerlen Symbola eingehüllet worben. Woses kleidete das Denkmahl in die Allegorie der Schöpfungsgeschichte. Die Griechen in die Lautbuchstaben,

6 η
0 υ
0

die Leper mit den 7 Tonen. Die Theogonien der Phonicier und Negypter, selbst die Figur der Pyramiden und Obelisten war nur eine etwas veränderte Abbildung von jenem heiligen Wonogramm (S); dem Schriftzuge Gottes und dem NB EBrette der Menschen. Bie sich die Wissenschaften, z. E. Astronomie, vergrößerten, so disponirte man unter andern die vermeintlichen 7 Planeten nach dem uralten Robelle. Alle Antoren, welche dastur hielten, jenes große Symbol wäre von diesen 7 Planeten, von den 7 Tonen innershalb einer Octav zc. entlehnt, irreten gröblich. Die Geschicklichseit sieben und weiter zu zählen, imgleichen alle andre Erkenntniß und Wissenschaft, gieng vielsmehr von demselben aus n. s. w.

Benn Sie, werther Freund, meinen Begriff von ber Hauptabsicht bes Verfassers worin zu verbessern sinden, so bitte mir Ihre Meynung in einigen Zeilen and; aber wo möglich in ber Sprache ber Menschen. Denn ich armer Erbensohn bin zu ber Göttersprache ber ansch auenden Vernunft gar nicht organistrt. Bas man mir aus den gemeinen Begriffen nach logisscher Rezel vorbuchstabiren kann, bas erreiche ich noch wohl. Auch verlange ich nichts weiter, als das Thema bes Versassers zu verstehen: benn es in seiner ganzen Bürde mit Evidenz zu erkennen, ist nicht eine Sache, worauf ich Auspruch mache.

Rant.

Den 8. April 1774.

Das Thema bes Berfassers ift: zu beweisen, bag Gott ben ersten Menschen in Sprache und Schrift, und, vermittelst berselben, in ben Anfangen aller Erztenntnis ober Wissenschaft selbst unterwiesen habe. Dieses will er nicht aus Bernunftgrunden barthun, zum wenigsten besteht barin nicht bas charatteristische Berz

bienft feines Buches: er will es auch nicht aus bem Beugniffe ber Bibel, benn barin ift nichts bavon ermabnt: fonbern aus einem uralten Deufmal fast aller gesitteten Boller beweisen, von welchem er behauptet, bag ber Aufschluß beffelben im 1. Cap. Dofe gang ei= gentlich und beutlich enthalten, und baburch bas Geheimniß so vieler Jahrhunderte entstegelt sep. Die Mosaische Erzählung murbe baburch einen unverbachtigen und völlig enticheibenben Beweiß einer achten und unschätbaren Urlunde befommen, ber nicht auf bie Sochachtung eines einzigen Bolles, fonbern auf bie Ginftimmung ber beiligsten Dentmale, welche ein jebes alte Bolt von bem Anfange bes menschlichen Biffens aufbehalten bat, und bie insgesammt baburch entrathfelt merben, gegrundet fen. Alfo enthalt bas Archiv ber Boller ben Beweiß von ber Richtigkeit und jugleich bem Sinne biefer Urfunde, nemlich bem allgemeinen Ginne berfelben. Denn, nachbem fich diefer entbeckt hat, fo bekommt umgetehrt bas Donument ber Bolter bie Erffarung feiner befonbern Bedeutung von diefer Urfunde, und die endlofen Duth= maßungen barüber find auf einmal gernichtet; benn ber Streit verwandelt fich sofort in Gintracht, nach= bem gezeigt worben, bag es nur fo viel verschiebene Apparengen eines und beffelben Urbildes maren.

Jest ift davon gar nicht bie Rebe, ob ber Berfaffer Recht habe ober nicht, noch ob biefer vermeint=
lich gefundene Sauptschlüßel alle Rammern bes hiftorisch = antiquarisch = fritischen Labyrinths öffne; soudern
lediglich: 1. Was ber Sinn biefer Urfunde sen; 2. worint
ber Beweis bestehe, ber aus ben altesten Archivnach-

richten aller Bolter genommen worben, daß biefes Document in gedachtem Sinne bas unverbächtigste und reineste fev.

Und ba ift nuferes Berfaffers Mennung:

Bas bas erste betrifft, daß das erste biblissche Capitel nicht die Geschichte der Schöpfung, sons bern, unter diesem Bilde (welches auch überdem die natürlichste Ausbildung der Belt vorstellen mag,) eine Abtheilung der von Gott dem ersten Meuschen gegesbenen Unterweisung, gleichsam in 7 Lektionen vorstelle, wodurch er zuerst zum Deuten hat geleitet und zur Sprache gebildet werden mussen, so daß hiemit der erste Schriftzug verbunden worden, und die 7 Tage selbst (vornehmlich durch deren Beschließung mit einem Sabbath) ein herrliches Mittel der Erinnerung, zugleich auch der Chronologie, Astronomieze. gewesen sep.

Bas das zwente betrifft, so ist der eigentliche Beweis daher genommen, daß der hermes der Negypter nichts als den Ansang alles menschlichen Bissens bedeute, und daß das einfältige Symbol desselben, welches eine Borstellung der siebenten Jahl ist, zusammt allen andern Allegorien, welche diese mystisssche Jahl als den Inbegriff der ganzen Welterkenntnis vorstellen, offenbar das Dentzeichen nicht allein des Ursprungs aller menschlichen Erkenntnis, sondern sogar der Wethode der ersten Unterweisung seyn müße; daß dieses zur völligen Gewisheit werde, wenn man in der Mosaischen Erzählung wirklich die Objecte des menschlichen Wissens nach Wethode disponirt, in dieselbe Figur gebracht und mit der nämlichen Feperlichz keit verstegelt antrifft. Daraus wird geschlossen: daß, weil dieses wichtige Mosaische Stud dasjenige tst; was alle jene uralte Symbole allein verständlich machen kann, es die einzige ächte und höchstehrwürdige Urkunde sey, die uns mit dem Ansange des mensch-lichen Geschlechts auf das zwerläßigste bekannt machen kann. Moses allein zeigt uns das Document, die Negypter hatten oder zeigten nur das Emblem.

Bon ben mir mitgetheilten Hauptzügen ber Abficht des Verf. ift Ihre zwepte Bemerkung, werthefter Freund, soviel ich mich besinne, mit der Meinung des Autors nicht einstimmig. Denn allerdings
hält er die Schöpfungsgeschichte nur für eine Mosaische Allegorie von der Zergliederung der Schöpfung
in dem göttlichen Unterrichte, so wie sich die menschliche Erkenntnis in Ansehung derselben am natürlichsten entwickeln und ausbreiten läßt.

Ich erbitte mir nur ben nochmaliger Durchlesung bes Buchs die Bemuhnng: ju bemerken, ob ber von mir barin gefundene Sinn und Beweisgrund wirklich so in bem Werke enthalten sey, und ob meine Wahrenehmung noch einiger beträchtlichen Erganzung ober Berbesserung bedurfe.

Einige Bogen von Ihrer Hand zu lesen zu bekommen, sind mir Antrieb genug, um alles Ansehen,
was ich bep unserem selbst critisirenden Verleger haben möchte, zu deren Beförderung anzuwenden. Aber
er versteht sich selbst so gut auf das, was er den Ton
bes Buchs, den Geschmack des Publikum und die geheime Absicht des Verfassers nennt, daß, wenn es
auch nicht an sich selbst eine ziemlich niedrige Vedienung ware, ich, um mein Vischen Credit ben ihm
nicht

nicht zu verlieren, boch bas Amt eines hauscensors auf teine Weise übernehmen mochte. Ich muß baher ungern auf die Shre, welche ber vielvermögenden Gravität eines Sensors von dem demuthigen Berfasser gebührt, für diesesmal Berzicht thun. Auch ist Ihnen wohl bekannt, daß was über das Mittelmäßige hinaus ist, gerade seine Sache sen, wenn er nur nicht für sein politisches System Gefahr wittert, denn der Sours der Actien kommt hieben vermuthlich nicht in Anschlag.

In ber neuen Atabemischen Erscheinung ift für mich nichts befrembenbes. Wenn eine Religion einmabl fo gestellet ift, daß fritische Renntnig alter Sprachen, philologische und antiquarische Gelehrsam= teit die Grundveste ausmacht, auf die fie durch alle Beitalter und in allen Bollern erbauet fenn muß, fo fdlevot ber, welcher im Griedischen, Bebraifchen, Sprifchen, Arabifchen 2c. imgleichen in ben Archiven bes Alterthums am beften bewandert ift, alle Orthoboren, fie mogen fo fauer feben wie fie wollen, als Rinder mobin er will; fie burfen nicht muchsen; benn fie tonnen in bem, mas nach ihrent eigenen Geftanbniffe die Beweistraft ben fich führt, fich mit ihm nicht meffen, und feben schüchtern einen Dichaelis ihren vielfährigen Schat umschmelzen und mit gang anderem Geprage verfeben. Wenn theologische Racultaten mit ber Beit in ber Aufmertfamteit nach= laffen follten, biefe Urt Literatur ben ihren Boglin= gen ju erhalten, welches jum wenigsten ben uns ber Rall ju fenn scheint; wenn frenglaubende Philologen biefer Bultanischen Baffen fich allein bemeiftern follten,

benn ist das Ansehen jener Demagogen ganzlich zu Ende, und sie werden sich in dem, was sie zu lehren haben, die Instruction von den Literatoren einholen mussen. In Erwägung dessen fürchte ich sehr vor die lange Dauer des Triumphs ohne Sieg des Wieder-herstellers der Urkunde. Denn es steht gegen ihn ein dichtgeschlossener Phalanx der Meister orientalischer Belehrsamkeit, die eine solche Beute durch einen Unzgeweiheten von ihrem eigenen Boden nicht so leicht werden entsühren lassen. Ich bin

Ihr

treuer Diener Rant.

- S. 183. kommt nicht von Mose Joh. VII, 22.
- 6. 187. Sier haben Sie zugleich 2c. f. V, 104, 114.
- E. 187. velo veli Dei f. V, 104. 114. Die Rote ) ift in ber ersten Ausgabe nicht gebruckt.
- S. 188. lies: Hexaemeron.
- S. 189. lies: nicht feiner Runden und Räufer wegen.
- 6. 195. lies: Das II. Sauptglied.
- S. 199. miffiffippische Liebhaberen Actien Compagnie burch Law.
- S. 199. der Buchbrucker zu Marienwerder - bamaliger Hauswirth des Professor Kant f. S. 187. vgl. V, 114.
- 6. 199. Mamamuschi V, 104, 114 f. s. VIII, 220.

In Morgensterns borpt. Bepträgen Jahrg. 1816. 6. 91. findet fich ein Brief von hamann an Kant "Im alten Graben ben 7. April 1774." ohne die Bemerkung, daß es ber erste in ben Prolegom. ift, mit folgenden Nei-wen Abweichungen:

- 8. 186. Alles dieses hat unfer Autor gethan ben Morgenstern: Dieß hat mein Freund Berber gethan.
  als unser ben M. unser Criminalrath S...
- S. 187. an den Autor an meinen Freund herber Buchdrucker in — Buchdrucker in Marienwerber — Actienspftem — seinem Actienspftem, das der himmel am ersten kennt, —
- S. 188. bie. Sorbonne die theolog. Facultät U. L. F. Albertine - - und daß dieser in der deutschen Apologie seines Freymaurerordens und in einer Dissortatio, deren ganzer theologisch historisch antiquarischer Bust in verbis tralatitiis ex Gentilismo praetereaque nibil besteht, auf Einsichten in die disciplinam arcanam des Heidenthums, ohne die Catechismussehren des Christenthums einmal zu kennen, Anspruch machen darf —

Allg. deutsche Bibl. 25. B. 1. St. S. 292 - 296.

Christiani Zacchaei Telonarchae Prolegomena über bie neueste Auslegung ber altesten Urfunde des menschlichen Geschlechts. In zwepen Antwortsschreiben an Apollonium Philosophum.

Ergo ubi commota fervet plebecula bile Fert animus calidae fecisse silentia turbae Majestate manus — — —

Persius. Sat. IV.

1774. 11 Bogen. 4.

Auslegen gehört Gott zu! 1.B. Mof. XL. 8wollte S. Zacchaeus Telonarcha Anfangs als ein Bebeutungsvolles Entschuldigungswort zum Motto seiner zwey Antwortsschreiben nehmen. Sie haben wohlgethan, werthester Zacchaee! daß sie dieses Feigenblatt einem Ihrer armen Deuter übrig gelassen, um seine kritische Blöße in "philistinischer, arabischer und fretischer Gelehrsamkeit" damit zu bededen. Dieser arme Anti-Tiresias, der sich
noch nicht hat entschließen können, seine Augen für die Beissaungsgabe hinzugeben, hat burch die versuchte Revelation der neuesten Invelation der ditesten Urkunde nicht gar zu viel Sehekraft für Zacchaei lezte Obvelation übrig behalten.

Rur fo viel ift mir noch ju merten gelaffen worben, daß fie das ganze Ding auf einen Integralbruch gebracht haben. Und bas icheint mir ein farter Beweis von ibrer Biffenschaft in ber bochften neuern Großenlebre. Denn fie haben febr richtig und icharffinnig entbect, bag ben biefem velo veli Hexaemeri, ober bem bunffen Commentar über die bunfle altefte Urfunde, ben fie buntel commentiren, alles auf Buffons Operation binauslauft, ber fich bei feiner Schopfung auch nach bunteln Beltforpern umfeben, und um fie berbenguichaffen, lieber felbst die beile lichte Sonne in Studen fchlagen mußte. Sie hatten noch bemerken fonnen, bag es ben volator Hexaemeri ebenso freuen murbe, als fich Buffons Gott freuet, wennt es ihm wie diefem gelange, bag bie ftarten bunteln Bruchftude, Die auf ben ungefahren Schlag feines Genii beraussprängen, fich, wie fene, unvermuthet in ein Spftem breben wollten; und wenn er felbft in biefem Spfteme

#### — — crinemque timendi

Sideris et terris mutantem regna Cometen vorstellen könnte; — balb in seinem nächsten Peribelio wütheten, so daß

Corrupto coeli tractu, miserandaque venit Arboribusque satisque Lues, et lethifer annus, bald in feinem entferntesten Appelio, bis jenseits

- - the firm opacous globe

Of this round World, whose first convex divides
The luminous inferior orbs, enclos'd

From Chaos and th' inroad of darkness old, fich allen sterblichen bewaffneten und unbewaffneten Augen entziehen; wodurch allerdings mehr Erstaunen erregt wird,

als burch bas ftete, gleichmilde, ermarmenbe, erfeuchtenbe, ernahrenbe und belebenbe alltagliche Sonnenlicht.

Das ift eine Urfache mehr, warum viele Ungewenhete bem Ausspruche Zacchaei gern benfallen werbeim "Benn bes Berfaffers Thema barauf bingusgienge , bas Ens Entium jum Archiencyclopadiften ober, ILAN (wie ihn Strach XLIII. 29. furg und gut genannt haben foll) mit einer fiebenfachen Flote --- ju machen: fo weiß ich bennoch nicht, ob ich ber Palingenefie einer vergrabenen Urfunde mehr Glauben bemmeffen murbe, als Bernunftgrunben und biblischen Spruchen, - Die frentich in Anfebung bes willführlichen Digbrauches fich einander nichts vorzuwerfen haben." In welchem Betracht benaunter Ung gewenhete fich von einem Rogtaufcher murbe, befchamt glauben, ber auf einem Pferdemartte ju Theman feinen Augen. Sanden und Lenden mehr trauen gu muffen glaubt, als bem Stammbaume eines Rollabni, und follte biefe Urfunde auch zu Salomons Marftalle hinauffteigen.

Darum mundert es mich ein wenig, marum ber gutgefinnte Zacchaeus mit ber Sorbonne ichmollt, baß fie gegen bie Rrypto-Jefuiten nicht genug wutet, welche Arppto = Zesuiten sich mit verbis tralatitiis ex Gentilismo abgeben follen. Er thut in ber That ber Sorbonne zu viel, wenn'er fie besmegen in einen argen Berbacht nehmen will, ba ein großer Theil von ihr, ohne Zacchaei Erinnerung, Die auream Taxam curiae Romanae gewißlich noch immer bober ichat, als bie aurea carmina Pythagorae - bie officia St. Francisci und St. Cacufutii als bie Officia Ciceronis und bie Vitas sanctorum ber guldnen Legende als die Vitas Philosophorum bes Diogenes Saertius. Ueberhaupt icheint - es etwas unbieber, in gegenwärtigen fo miglichen Beitlauften der Sorbonne Gines anguhängen; weil fo ber bereits fo lange gewünfchte und endlich fich nabernde Frieben berfelben mit beny Parlamente fonnte behindert und

folglich allen ben guten Abfichten eines metfen Mauropan, ben innerlichen Rriegen mit ben Beichtscheinen abzuhelfen, von neuem unübersteigliche Schwierigkeiten in ben Weg gelegt werben.

Auch steht es noch bahin, ob die Sorbonne dem eifrigen Zacchaoo biese Besorgniß für ihren unbefleckten Ruhm in alter Orthodoxie eben sehr verdanken, oder ob
sie ihn nicht vielmehr gar unverdienter Weise einigen ihrer anderen vorgeblichen Freunde beigesellen möchte, wegen beren großen Orthodoxie sich ihre Glieder zurufen:

posticae occurrite sannae

Persius.

um wie eben diefer erfte Lieblingsbichter Zacchaoi fagt, ber Janus zu bleiben,

— a tergo quem nulla Ciconia pinsit,
Nec manus auriculas imitata est mobilis albas
Nec linguae, quantum sitiat Canis Appula, tantae.
benn sie sind nicht so cana

Vervecum in patria et crasso sub aëre nati, daß fie nicht merten follten, wie es diesen Freunden nur darum zu thun sep, daß

Ingentes trepidare Titos — und wenn auch nur

— — Carmina Lumbos Intrant — — —:

— nicht merken follten, wie diese starken Glaubensprediger höchstens zur Gervorbringung besagter fraftiger Birkung die Orthodoxie noch allenfalls gut genug halten. Benigstens wissen sie nicht, wie sie mit Leuten daran find, beren Berke Kinder ber Nacht sind

Ous rexe xvovauten Epifes quidrnts myeroa. und die durch ihre Figuren, wie der griechische Montonquion der römischen Geseggebung, der auch, wie der franzeffiche zuwellen ein Aesthetiker war, von dem Breitschulterigen Sohne der Phänarete sagt: pelaives rerà sagds, nat Cóww noiel napanknysov.

Bie fonnen Sie fich nun, mein werther Zacchaoo! wundern, daß ber Anonymus, Gr. - - nach G. 9. "mit bem lieben Buchlein noch nicht fertig, weit bas barinn verborgene Dpium, fagt er, feinem Dagen widerftebt, anstatt es zu verschlucken, wie unfer alter gandsmann fein Brodmeffer, ober zu verschlingen, wie ber Ballfich ben Propheten und unfere neueften Rabbinen, Rameele famt ihren Bodern und Frachten -?" Es ift gewißlich nicht feine Schuld, wenn es feinem Dagen wiberftebt, wie es benn mohl manchem andern Dagen widersteben mag, ber es fich nur nicht merten läßt. Er fühlt fich obne 3meifel auch mohl nicht aufgelegt, ben belbenmuthigen Entichluß bes Brodmefferschluckers nachzuahmen; weil boch Brodmeffer mohl fdwerlich fonnen gut verdauet merben, tauglichen Chylum geben und gutes Fleifch aufegen; und er nicht notbig bat, wie folche arme Defferschluder fich aufs Defferichluden gu legen, um fein tägliches Brob effen zu fonnen, ba jene ohnebem es auch blos als eine Art von Runftftud treiben, um ju geigen, mas fie alles verschlucken konnen. Auch muß man ihnen wohl auf die Sande feben, meil folche Taufendfunftler mobl gar, ohne die Sulfe bes Argen nothig gu haben , uns. armen Laven nur ein Blendwert vormachen durften; fo bag permittelft ihrer Gefchicklichfeit bas Brobmeffer, anftatt in ihren Oesophagum berabzufahren, in ihre Sofentafte fahrt. Cbenfo wenig fann er vermuthlich Propheten verfoluden, ba er weder die Ghre bat ein Ballnich mit auf. geschwelltem Bauche noch ein Save mit boppelter Reibe Babne zu fenn. Bon bem geiftlichen fowohl als litterarifchem Rameel verschluden aber fcredt ibn mobl bas fürchterliche Bebe ab, bas langft über bergleichen Den-Hia. deler und Menichengefälligfeit ausgerufen ift.

#### Le Kermes du Nord.

S. 203. I. Au etc. de Lattre.

C. 205. lies: les Journaux, les Mercures, les Magazins.

- S. 206. la fête du Nom Der Name Friebrich fällt nur nach bem Preuff. Kalender nicht nach bem Berlinschen auf ben 18. Julius.
- ©. 206. le refrain du coq-à-l'ane Syrien ---Le Taureau blanc.

Le Taureau blanc, traduit du Syriaque, dans Jes Oeuvres de Voltaire. Fin de l'histoire du taureau blanc: Les peuples de cette vaste monarchie criaient tous les matins: Vive le grand Nabuchodonosor roi des rois, qui n'est plus boeuf! Et depuis ce fut une coutume dans Babylone que toutes les fois que le souverain, ayant été grossièrement trompé par ses satrapes, ou par ses mages, ou par ses trésoriers, ou par ses femmes, reconnaissait enfin ses erreurs, et corrigeait sa mauvaise conduite, tout le peuple criait à sa porte: Vive notre grand roi qui n'est plus boeuf!

## Mancherlen u. Etwas.

Bgl. die Borrebe zum vierten Theil, und V, 55. 78 f. 87. [89.]. Herders Beytrag (vgl. V, 61. 72.) "Gefundene Blätter aus den neuesten deutschen Litteraturannalen von 1773. Obscuris vora involvens --" findet sich in den Beplagen zum 10. u. 12. und der halben Bepl. zum 14. St. der Königsb. Zeit. von 1774. enthalt V zerstüffelte, mit viel Gedankenstrichen unterbrochene, mit "(fehlt)" ausgefüllte Numern, die erste Klopstock Messas ze. betr.; Samann hat den Eingang und Schluß hinzugefügt, V, 55. 61., welche hier, sammt der für unsere Schrift in Bestrachtung kommenden Stelle aus dem ersten Stück, folgen.

In einem Ballen Bucher, ber fich bis gegen bie Mitte bes vorigen Monats verspätet hat, fand fich ein ziemlich ftartes Dact, bas befage feis ner etwas feltsamen Aufschrift an die hiefige ge-Iehrte Beitungs = Erpedition jum Befchluß bes Jahres gerichtet war. Bu unserer noch größeren Befrembung über einen fo biden Bentrag, mar ber Inhalt nichts als ein mit weißem Vapier burchgeschoffener und forgfältig ausgefüllter Universal = Megkatalog, ben beffen genaueren Durch= blätterung uns einige lose Blätter aufmerkfam machten, bie Acta und Faota ber Litteraturannalen vom verfloffenen Jahr enthielten, und halb in Monchenschrift, halb mit einer noch un-Ieferlichern Frauenzimmerhand entworfen maren. Bir haben einige biefer lofen Blatter, fo gut wir gekonnt, gesammelt, und werden pour la rareté du fait, so viel sich thun läßt, un= fern Benlagen einverleiben.

Ne turbata volent rapidis ludibria ventis. VIRG.

P. Hell hat gefunden, daß das Rordlicht Gis, und Gis Rordlicht fep — auch wenn der einige P. Denis feine Barbentelpn entsaitet haben wird, u. sein Ohr zu ben Tonen gewöhnt, fie anders wohin spannete die Saiten — —

— των πεπραγμενων ξυ δικα τε και παρα δικαν ἀποιητον οὐδ' ἀν χρονος ὁ παντων πατηρ δυναιτο θεμεν ξργων τελος.

Aada de nodum dur eddamer yeroit ar. Εσλων γαρ ύπο γαρματων πημα θνασκει παλιγκοτον δαμασθεν όταν θεου μοιρα πεμπη άνεχας όλβον - Πινδ. ολ. Β. Ε. α. Σ. β. (febit)

Die übrigen aber fangen und lallten nach, verbefferten Buthers Lieber und machten fiebenfach ichlechtere, als feine. Liegen fie in Dufit fegen, weil niemand fingen

Ponnte.

und reimten weich und icon und rein, und reimten reich und fcon und rein, bas muß ein Rirchenjubel fenn - Eva!

(fehlt)

- neu, fren unb treu ---\_ \_ o mirificam! \_ \_\_ erhaben - burch ein Maufoleum - und einen Satrapen - im Munbe - - Unmanbigen - bu wirft - hinuntergestoßen werben - benn bie Grube ift von geftern ber XXX.88. zugerichtet, tief und weit genug --ex me ut unam facias literam

Longam - --

Dein heiliger Orbil hat über die Brofamen ber Rinder mit Belfen und über bie Verlen bes Erbtheils mit Froschlingen gehabert -

Thren. - Thre Raziraer - find fo bunn als ein IV, 7, 8. Scheit — und ich muß fagen: Wie bin ich Jes. aber so mager? Wie bin ich aber so mager ? XXIV,16. Weh mir! benn bie Berachter verachten:

ia die Berächter verachten — —

### "Τπατον δ' έσχεν ΠΙΣΑ

'Ηρακλέος τεθμόν -- ΠΙΝΔ. ΝΕΜ. Ι. ἐπω. β.

S. 211. von einem Recenfenten trauriger Gestalt — begieht fich nach VII, 92. auf die der ersten Ausgabe von Mancherlen u. Etwas angehängte, drey Blätter betras
gende

Benlage.

Nothbürftiges Berzeichniß mancher Schreib.
u. Druckfehler in ber recensirten Uebersetzung.
— Magnus dormitavit Moses?

C. T. D. vom hiftorischen Glauben S. 192.

2C.

(Bom historischen Glauben. Bon C. T. D. Berlin 1772. Auf Rosten des Berfassers. — S. 192. - Dieser Esel hätte, seiner vorgebrachten Reden wegen, nur immer unberedt bleiben, und dem Bileam sogleich der Engel sichtbar werden können --- wie wenn auch etwa hier einmal ein magnus dormitavit Moses?)

- S. 214. lies: laffen Gie mich versuchen.
- . S. 214. Doctor Hütentüth Richen's Idioticon Hamburgense.
  - S. 215. meteorolog. Heiligen S. Matthias, ber 24. Febr.
  - S. 218. fo guten Sinn —

Sprichwort: Der Fluch hat einen guten Sinn, wo er ausfährt, fährt er wieber hin.

- S. 218. Die Raben bes Bachs Prov. XXX. 17.
  - Zaubenauge Cantic. I. 15.
  - ben Thisbiten 1 Reg. XVII. 4. 6.
  - . . Rögel bes Simmels zc. Eccles. X. 30.
  - . Brautigam ber Erbe Ps. XIX. 6.

- S. 218. erkannt ju werben 1 Reg. I. 4 .-
  - " Universal Mörterb. 1c. Commissionsrath Schmidlin hat seinem französischen Börterbuch ben Titel Catholicon ou Dictionnaire universel gegeben. Catholicon d'Espagne, eine berühmte Satyre, in eben bem Zimmer entworfen, in welchem Boileau nachher zur Welt gestommen. (Ueber Schmidlin vgl. Bougine IV, S. 690.)
- S. 220. Scheibemunze 20. 750 Duttchen p. Monat; 9000 Duttchen p. Jahr; 25 Duttchen p. Lag.

6. 229. lies : Sousos.

- S. 222. Die besonbere \* Vorrebe \* S. Hartungscher Meßkatalog v. Michaelis.
- S. 222. Battus Battus hic sive Aristoteles, vitio linguae exilis et balbutientis
  laborans, Delphicum oraculum de medela
  vocis interrogavit. Pythia autem de medela vocis nihil respondens, coloniam in
  Libyam deducere jussit. Quod quum Battus fecisset, in desertis Libyac, de improviso Leonem conspexit: quo territus,
  magnum et elarum, necessitate urgente,
  sustulit clamorem, quo et Leonem fugavit, et vocis vitium servavit, ut notat
  Herodotus IV. et Pausanias X.

Quae haec fuerit lingua hyperpontsa, Interpretes dissentiunt etc. V. Erasm. Schmidium in Pythica p. 245, 246. 175 etc.

Versuch einer Sibylle über die Ghe.

S. V, 92. 95. 97: 110 f. 112 f. 123. (mo fich, roth und ichwarz auf die zwen Farben, in welchen ber Titel

- gebruckt ift, bezieht) 124, 125, 126, 129 f. 144. VI, 91. — VII, 92. — Bgl. IV, 449 f.
- S. 225. Berftopfen Sie nicht Ps. LVIII. 5, 6.
- S. 226. Immer = Bermehrer Semper Augustus.
- S. 226. gefellsch. Bergleich S. Encyclop. Journul V. Stud Dan 1774. p. 392. Ben ben alten Teutschen war ber Mann ber oberfte Richter über bie Sitten seiner Frau. Dhne sich im Fall ihrer Untreue beshalb vor die Concilien au ftel-Ien, und bie Sache nach ben Lumpengrunben . bes romifchen Rechts baselbst entscheiben gu laffen, entschied er fie nach bem Rechte bes Contracts, in Benfeyn ihrer Unverwandten felbft. Biernach bestand das Wesentliche ber verletten Ereue in einem wirklich geschehenen Chebruch - und biefes auf Seiten ber Frau. Zacitus menigstens thut nicht bie geringste Melbung von . bem bestraften Chebruch eines Mannes. Der alte Teutsche mußte alfa bie Berletung ber -ehelichen Treue bloß von ber Frau geschehen gu konnen glauben.
- S. 226. als eines Diebstahls ober Raubes Phil. II. 6.
- S. 226. Benfpiele ber Kinber C. T. D. Nom hiftorischen Glauben S. 43. 54.
- 5. 43. In ben warmen Ländern (und in bergleichen hat Mofes feinen schonen Garten anlegen lassen) ift bas nack en b = g e h en das natürlichste: und das sich am en entstehet aus einer Ungewonheit, ober aus einem Borurtheil; dergleichen ben kleinen Kindern noch heutiges

Tages sich nicht findet. Die ersten Menschen aber konnten nicht anders, an Urtheil und Gesinnung, als wie kleine Kinder, vorgestellet werden. — S. 54. Der Mensch hat auch gar nicht Ursache natürlicher Beise, und wo es die Beschaffenheit der Bitterung zulässet, sich seiner Haut zu schaffenheit der Kinder in ihren ersten Jaren wissen vom schämen nichts: es wird das Rackend-seyn endlich eine Sache der Ungewonheit: und in Ländern, wo die Menschen von Jugend auf gewönet sind, nackende Personen zu sehen, hat das gar keine stärkere Birkung, als bey Bekleideten. Nur die letzern empfinden bey entblößeten Leibern, weil das ihnen was neues ist, eine Art von Bewegung.

- S. 227. um ber gegenw. Noth willen 1 Cor. VII. 26.
- S. 227. wo ber Cober ein gulbener Colof ift Dan. III, 1. 19.
- 6.227. in benen kein Falsch ift Joh. I. 47.
- S. 228. Verstodung bes menschl. Herzens --- Matth. XIX. 8.
- S. 228. paraphyfifchen Mißbrauche Rom. I. 26.
- S. 228. Mer ein Weib ansieht Matth. V. 28. 32.
- 6. 228. geboten, folche zu fteinigen Joh. VIII,5.
- S. 228. wie ber Scheme unfrer Joh. X. 34. 35. zeitigen Woral aufgelöft Matth. V.17.
- S. 228. festes prophet. Wort 2 Pet. I. 19.
- S. 228. das Geheimniß ist groß Eph. V. 32. lies: ist groß!" —
- S. 228. Gottes Ebenbild u. Chre 1 Cor. XI. 7.
- S. 229. Weib burch Kinberzeugen felig 1 Tim. II. 15.
- S. 229. Mann bes Leibes Seiland Eph. V. 23.

- 6.229. Mufterien bes Onmens ώς μη μεθ · ημέραν τὰ μυστικὰ τῆς φύσεως ἐκτελεῖσθαι ὄργια. Clem. Alex. Paedag. II. p. 194.
- S. 229. jener Nordbritte Wilkes' Essay on Woman (vgl. V, 92. 97.); mit der spukenben Biffer No. 45. (vgl. V, 113. IV, 73? 149?).
- S. 229. wißiger Kaus seines Baterlandes Ueber bie Che (von hippel).
- S. 229. Bettel Baubo Ovid. Metam.
  - vertit *Baubo* artes et quam serio non quibat allicere, ludibriorum statuit exhilarare miraculis pubi affigit oculos Dina et inauditi specie solaminis pascitur. Arnobius adversus gentes Lib.V. p. 174, 175. (vgl. VII. 13.)
- S. 229. jum Genuß ihrer Früchte u. ihres Staubes — Horat. Lib. I. Ep. 2.
- S. 229. taube Freude eures Geschmacks Ecol.
- S. 229. vermummte Traurigkeit Joh. XVI. 20-22.
  und Berzweiflung 2 Cor. VII. 10.
  eine Beute Luc. VI. 25.
  kluge Fabel ber Ceres 2 Pet. I. 16.
- S. 229. Einem unter Taufenben Eccl. VII. 29.
- S. 230. lies: und gleich ben Farben vom 2c.
- S. 230. in ben Schapfammern bes Herzens -Matth. XII. 35.
- S. 231. ber hoch in ben Wellen bes Luftfreises herrscht Eph. II. 2.
- S. 231. "Das ift Knochen von
  - Fleische" Michaelis Hebersetung.

• S. 231. Wie fich e. Gemachte m. f. Urfpr. Joh. III.31. vereinigt, ging er ein, wo er einst Eccl. I. 7. III. 20.

hergekommen war — Joh. VIII. 14.

S. 232. treuen Schöpfer in guten Werken — 1 Pet. IV. 19.

fclog er bie Lucke ber Statte zu mit Fleisch — Michaelis und Luther. Gen. II. 21.

S. 232. ein Postscript von Glückwünschen — S. über bie Che.

(S. 141 f. Kein Frauenzimmer tann einen Brief ohne Postfeript schreiben. Es hat sich turz gefaßt, wenn es mit zwey abkommt, u. lakonisch, wenn nur eins vorbanden ist 2c.)

S. 232. ein Galimafree — Anspielung auf eine unter biesem Namen hiefelbst herausgekommene Sammlung von Hochzeitgebichten. (f. IV, 450. Galimafrist V, 130. — G. bebeutet : ein Gehad, hache).

# Dierophantische Briefe.

Samann hat vorne in ein Eremplar Diefer Briefe ge-

Vettius Epagathus Lugdunensis, ein Märstyrer unter dem römischen Kaiser Vero. Sein öffentlicher Bennahme war Advocatus Christianorum.

Diese Briefe betreffen die akademische Streitsschrift pro Loco des damaligen hiesigen Hofspredigers D. Stark. Unter den Freymäurerliedern ist eins von ihm unter dem Titel: der Hierophant. Was die Bauchpfassen der Berlinschen Diana und ihre Silberschmiede auf den Dächern seit kurzem

posaunt, murbe schon vor mehr als 10 Jahren bem Publico ins Dhr gesagt, zu rechter Beit und am rechten Drt. Burbe biefer Jefuit nicht von Berlin aus jum hiefigen Sof- und nach. herigen Oberhofprediger ernannt? Bas geht uns jest ein Rirchenlehrer in Darmftabt an? Belchen schrenenben Unfug treibt ber afthetische Sirach für jebermann in ber Mart, und wie pobelhaft ift ber alte ehrmurbige Berfaffer ber vertraulichen Briefe über bas Chriftenthum jungft behandelt worden? — wie pobelhaft nicht Garve von Nicolai megen bes eben fo blinden als lacherlichen Feuerlarms über bas Pabstthum? Der philosophische Vapismus und Jesuitismus hat feinen Sig und Urfprung eben ba, wo am erften und ftart ften über ben Leichnam bes romischen geeifert worben, nach einem fo langen Stillftanb orthodorer Baffen unter ber Tolerang.

Die meisten Correcturen und Drudfehler in biefen Briefen ruhren von bem Leipziger Cenfor.

Die zum Grunde liegende Starksche Dissertatio Theologico - Politica führt den Zitel: Tralatitia ex Gentilismo in Religionem Christianam. Regiom. 1774. p. 70. 4°.

Ueber Stark (welchen Samann noch nach ben hieroph. Briefen zu feinem Beichtvater mabite V, 149 f.) u. feine Differtation f. V, 64-67. [74.] (herber über Stark VI, 86.) Ueber die hieroph. Br. IV, 208 f. V, 97. 126. 128 f. [141.] 144. [147.] VII, 82 f. Ueber Vettius Epagath. IV, 311. VII, 83. Ueber die Cenfur und ben Druck V, 153. VI, 122. 91.

Damann bat, mas burch "bie gang unbegreife liden Correcturen bes Leipziger Cenfore", wie er fie nennt, gestrichen worden mar, in mehreren Erem. plaren wiederhergestellt; begmegen find jene Menderungen ben bem Abdrud in ber Ausgabe nicht weiter berudfichtigt morben; fie finden'fich aber im Folgenden mit angegeben. S. 236. Buffo Ludolf Ragebergers Antiquitaten G. 889. Bas foll man aber bagu fagen, wenn man nun fo gar fcon anfänget, ben GDtt Davids mit bem Bevs au vergleichen, wie Joh. Aug. Starte, beffen übrige Ginfichten u. Berdienfte ich aufferbem nicht bezweifeln will, in einer por furgem unter bem Titel: character Davidis ad regulam poeseos lyricae examinatus, perausgegebenen, u. im Iften Vol. feiner Sylloge commentationum et observ. philologico - criticarum befind. lichen Differtation, Diefen beillofen Berfuch gewaget bat! Hou! proh dolor! Es ift die bochfte Beit, bag man einmal ben Thoren bev feinem rechten Ramen nennet, um bie Belt por folden unberufenen u. fcabl. Soilberern zu marnen, welche Chriftus u. ben Belial mit einander vergleichen. - Bollet ibr noch Chriften bei-Ben - o! euer Berftand macht euch rafend, ibr Berren Mefthetifer ! 2c. - G. 412. 3ch babe oben fcon gefaget. baß fich 3ob. Mug. Starte babe einfallen laffen, in einer Differtation - - ben GDtt Davibs mit bem Bens gu vergleichen. - Bogu ber übertriebene Big nicht bie Menichen verführen tann! Dief Bertlein wird recenfiret in ber Sall. gel. 3. vom 3. 1770. im 1. St. -3ch mundere mich barüber nicht, bag Berr Starte. als ein ruft. Bigling, folche Bergleichung gewaget bat, aber barüber mundere ich mich boch gang aufferorbentlich, wie fich die Sallifchen Berren Recenfenten fo baben überwinden konnen , diefer Bergleichung ihren Beyfall zu verfagen, ba fie boch fonft fo leicht geneigt und gewohnt find, alles basjenige, mas nur im minbeften

nach bem Beibenthume ichmedet, u. gur Beford. ber Gleichgult. in Rel.sachen etwas beptragen kann, mit bepben Sanben zu ergreifen, u. aus vollem Salfe angupreifen.

- S. 236. lies : auf die Gemeine ober ben Leib Chrifti.
- S. 237 f. die Stelle: Middleton ---- abgeborgt u. f. w. hat hamann in einem Eremplar burchstrichen, in einem andern eingeklammert.
- S. 239. ben Gottesmenschen 1 Tim. VI. 11.
- 6.241. Alexander -- Sephästion Die Borrebe ber erften Ausgabe 1769 und ber zweyten 1771 von (Starf's) Apologie des Ordens der Frey = Maurer ist unterschrieben: Alexander von Absersheim; von demissben Joh. Aug. Starf ift auch: Hephästion, Königsb. 1775.
- S. 241. Rote: Preface sum Abrégé bea Fleury; ein gestoblener Ginfall aus Jacobi I. Institutiones ad Henricum Principem, primogenitum Filium suum et Haeredem proximum. Lib. II. p. 41. Lond. 1604. 8. In illa et rerum et temporum confusione orti sunt quidam igneae naturae Concionatores, qui eo potentiae apud populum provehebantur, ut dulcedinem jam Imperii degustantes inciperent nescio quam Democraticae reipubl. formam sibi somniare ita opinionis errore in illa democratia sese fundarunt ut certa spe tribunitiam plane potestatem sibi devorassent.

Abregé de l'histoire ecclésiastique de Fleury. Traduit de l'Anglois. A Berne 1766. (mit bem Portrat von Claude, Fleury; eine lügenhaft so betitelte, antichristliche Schrift.) Avant - Propos p. 17. Un Moine, nommé Hildebrand - jetta les vrais fonde-

mens de la grandeur Papale - - - C'est de son Pontificat qu'il faut dater l'époque du Despotisme de l'Eglise. Ses successeurs attribuèrent dans la suite au Clergé les privilèges dont avoient joui les Tribuns de l'ancienne Rome: leurs personnes furent declarées inviolables - - -

- 6. 242. Seil bem Erzengel 2c. aus IV, 68. f. V, 162.
- 6. 242. Lieber mag ich zc. f. III, 192. VIII, 163.
- S. 242. zum brittenmal verbammter Copista Unter bem gegenwärtigen beutschen Provincial-Acoise und Bolldirector Stockmar wurden der Uebersetzungen ins Französische weniger. Ich machte daher lieber gemeine Abschriften als ins Deutsche zu übersetzen, das mir schwerer wurde, weil ich dieser Arbeit nicht gewohnt war. (vgl. V, 95. 181.)
- 6. 243. einen fo poetischen Gegenstand 2. Corr.: wichtigen.
- S. 244. Bactofen von Gis Siehe Damm u. ben Buchstaben h.
- S. 244. mich umftanblicher über einige Stellen ju erflaren — E. C.: mein Beftes thun, fo gut es fenn will hierüber ju erflaren.
- S. 244. Einige Bunderwerfe 2c. Abrégé de Floury, Avant Propos. L'établissement de la Religion Chrétienne a eu, comme tous les Empires, de foibles commencements. Un Juif de la lie du Peuple, dont la naissance est douteuse, qui mêle aux absurdités d'anciennes prophéties hebraïques, des préceptes d'une bonne morale; auquel on attribue des miracles, et qui finit par être condamné à un supplice ignominieux, est le héros de cette Secte. Douze fanatiques se répandent de l'Orient jusqu'

en Italie, ils gagnent les Esprits par cette morale si sainte et si pure qu'ils prêchoient; et si l'on excepte quelques Miracles propres à ébranler des imaginations ardentes, ils n'enseignoient que le Déisme. Cette Religion commençoit à se répandre dans le tems que l'Empire Romain gémissoit sous la tirannie de quelques Monstres qui le gouvernèrent consécutivement. Durant ces Regnes de sang le Citoyen, préparé à tous les malheurs qui peuvent accabler l'humanité, ne trouvoit de consolation et de soutien contre d'aussi grands maux que dans le stoicisme. La morale des Chrétiens ressembleit à cette Doctrine; et c'est l'unique Cause de la rapidité des progrès que fit cette Religion - - - Le zèle des Dévots brava les Defenses du Sénat - - De là le juste supplice de quelques Chrétiens obscurs -- Il fallut bien que les Chrétiens fissent l'apothéese de leurs zélateurs - - bientôt de saints Imposteurs introduisirent insensiblement l'usage de l'Invocation des Saints - - Tous les Dogmes nouveaux s'établirent par des progressions semblables. Dans la primitive Eglise Jesus-Christ avoit passé pour nne Créature à laquelle l'Etre Suprême s'étoit compla ---- Vers le commencement du quatrième Siècle --- Constantin -- convoqua un Conc. Oecum. à Nicée. Des Pères qui le composoient, il s'en trouva 300 qui déclarèrent et reconn.nettement la Divinité de J. C. etc.

6.245. lies: fo wird ein rein Gefag baraus.

6. 245. Note \*\*\*) Julian. l. c. Παίζοντος ετι ταῦτα τοῦ Σειλήνου καὶ τῶν Θεῶν οὐ σφόθρα προσεχόντων αὐτῷ, 'Οκταβιανὸς ἐπεισέρχεται, πολλὰ ἀμείβων, ωσπερ οἰ χαμαιλέοντες, χρώματα --- καὶ ὁ Σειληνός' βαβαὶ, ἔφη, τοῦ παντοδαποῦ τούτου θηρίου! -- παῦσαι, εἶπεν, ληρῶν, ὁ 'Απόλλων' ἐγὰ γὰρ αὐτὸν

τουτώ Ζήνωνο παραφούς, αυτίκα θμίν άποφανά χρυσόν ακήρατον. αλί 130, είπεν, δ Ζήνων, επιμελή3ητο τοῦ ἐμοῦ θρέμματος. δ δὶ ἐπακούσας, είτα ἐπάσας αὐτῷ μικρὰ τῶν δογμάτων ὥσπερ οι τὰς Ζαμολξιδος ἐπωθὰς θρύλλοῦντες, ἀπέφηνεν ἄνδρα ἔμφρονα καὶ σώφρονα.

S. 245. εν εδάφφ — ftatt εδάφει. Dieser Sprachschniger kommt 6 mal (p. 3. 6. 8. 10. 25. 38.) vor in D. Starck Inauguralbisputation am

1. Octob. 1773. (vgl. V, 68. 74.).

Die Borte: Reduise z l'histoire etc. von Samann nur unter ber Seite in 3 Eremplaren bengeschrieben, gehören gar nicht zur Note \* ) fondern zu S. 246: die jüng fibin noch blenbenbe Fee.

- 6.246. Pleonerie Plusmacheren, bie Wurzel alles Liebels.
  - S. 246. eines homunculi 2. C. : eines Ueberfingen.
  - S. 246. Die jüngsthin noch blendende Fee Alcine im Ariost Canto VII. (u. s. die obige Anmerkung zu S. 245.)
  - S. 246. einer philosophischen Nation Es geht mir mit dieser philosophischen Nation wie dem alten Jesus Sirach L. 27. 28. mit den Samazitern, den Philistern und dem tollen Pöbel zu Sichem. Ein leutseliger, menschenfreundlicher, wohlthätiger Gesetzgeber hat gesagt: du sollt nicht ehebrechen; du sollt nicht tödten Jac. II. 11. Aber diese philosophische Nation hat durch ihre abscheuliche Galanterie und lächerliches Point d'honneur Leben und Liede, die benden Hausticher Sicherheit und häuslicher Glückseligkeit unter-

graben und wurmstichig gemacht. Wer biese Türken und welsche Barbaren lieben kann, scheint wenig Menschen = und noch weniger Christengefühl zu verrathen. Feurige Kohlen auf ihren und seinen Kopf!! Wie St. Paulus nach dem Evangelio für Feinde hielt Rom. XI. 28. so sind es die Franzosen um des Königs und Waterlandes willen — Beyde tragen die Maale der infamen Lilien an ihrem Leibe, ste werden aber zur Verklärung ihres unsterblichen Ruhms beytragen, als Vorbilder und Unterpfänder einer edlen und erhabenen Liebe, die nur durch die Vergebung grober und vieler Sünden werden werben konnte.

- 6. 246. über beibe Indien Raynal.
  - über die Aegypter u. Chinefer Recherches philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois. Par Mr. de P°°° (Pauw.) Herl. 1773.
- 6. 247. lies: 1 Ror. XV. 24-28.
- S. 247. aus bem Munbe ber Raiphen Joh. XI. 51.
- S. 248. benn ihrer ift viel 1 Rog. XVIII. 25.
- S. 249. hat Samann geandert: und außerst entgegengesetzte miracula spec.
- S. 251. Anochengerippe eines Schweigers ber Abrege bes Fleury wurde bem Voltaire gugeschrieben und lügt Bern jum Druckort.

Der Schweiger eines Hotels sieht wohl Leute aus und eingehen, ohne zu wissen, was sie im Innern bes Hauses thun; was weiß ein Thürhüter von bem, was im Cabinet vorgeht?

2. C.: Rnochengerippe eines Schw \*\*\*.

- 6. 251. lies : Daniel IV.
- S. 252. das Mährchen dafür wird das Evansgelium von den Philosophis acediosis zu Berslin gehalten.
  - 2. C.: Die Lebre bes Simmelreichs.
- S. 257. Logen 2c. Apol. des Orbens ber Fr.M.: Biele nennen sich Freymaurer u. sinds nicht - Dieses mag ber Welt zu einem Schlüffel ber Streitigkeiten bienen, die nach den öffentl. Zeitungen zwischen den Schottischen, Irrländischen, Yorkischen u. ben englischen Logen ausgebrochen sind.
- C. 258. lies: Dr. Sal. X. 1. Matth. XXIII. 24.
- ©. 258. tant leur etc. Abrégé de l'Hist. Eccl. Avant-Propos p. 20: Cependant tout puissants qu'étoient les Papes, cela n'empêchoit pas que chaque excommunication d'un Empereur n'attirât une guerre civile en Italie: souvent le Trône des Pontifes en étoit ébranlé; quelques uns, chassés de leur Métropole et fugitifs en d'autres Provinces, se procuroient des Asiles chez quelque Souverain ennemi de leur persécuteur. Il est vrai qu'on les voyoit retourner triomphans à Rome, non par la force, mais par adresse: tant leur politique étoit supérieure à celle des Souverains.
- 6.258. Blount Carl Blount, geb. 1654, ein Anhanger bes herbert von Cherbury, entleibte fich 1693, weil man ihm nicht erlauben wollte, feines Brubers Bittme zu heirathen.
- S. 259. unter bas knechtische Joch fangen Gal. V. 1.
- C. 259. Die Stellen : 2 Ror. V, 16. 3oh. VIII. 48. follen um brev Beilen tiefer fteben.
- S. 260. Michaelis a. a. D.: Bas mich am meiften über ben Canon zweifelhaftig machen wurde, wenn ich mich

durch herrn Schmids Hulfe (E. F. Schmid krit. Unters. über die Offenb. Joh.) von ihm überzeugen sollte - - er beruft sich auf das Zeugniß des heiligen Geistes, u. die Empsindung des Geistes und der Kraft Christi. Ich vor mein Theil muß gestehen, daß ich in meinem ganzen Leben nie etwas empfunden habe, das ich bona side ein Zeugniß des Heiligen Geistes nennen könnte zc.

- S. 263. Leichtgläubigkeit Philosophi credula natio. Sen. Quaest. Nat. VI. 26.
- 6. 266. lies : Berem. XXXVI. 22. 23.
- S. 268. lies: weil er fie oft gar nicht verstanden haben foll.
- S. 269. vielleicht haben unsere Potentaten 2c. Quelle origine d'un état que nous voyons si puissant sous un grand Roi. (In peut dire que Luther en a jetté les fondemens. Mit biesen Worten schließt Millot bie IX. Epoque seiner Histoire moderne in ben Elemens d'Histoire Générale Tome VII. Neuschatel 1775. p. 134. (Es ist bie Rede von ber Geschichte Preußens).
- S. 269. lies : ber unerfannten Ablagreformation.
- S. 272. Rech. phil. sur les Egypt. et les Chinois. Par Mr. de P. (Corneille de Pauw.) Berl. 1773. Tome II. p. 194. De la Religion des Chinois. Ceux qui ont tenté de mettre, de l'ordre dans ce nombre prodigieux de Religions, qu'on sait avoir regné dans le Monde depuis son origine jusqu'au temps de l'Empereur Auguste, croyent qu'on peut les réduire en trois classes: c'est à dire le Barbarisme, le Scythisme et l'Hellénisme. Je n'examinerai point si cette distinction a été bien ou mal faite, et si ce cercle a assez de circonférence pour embrasser toutes les espèces et toutes les variétés;

mais on a certainement du établir une classe particulière où l'on pût rapporter le culte, que les colonies Scythes ou Tartares introduisirent dans tant de contrées sauvages; et on ne sauroit; plus douter aujourd'hui que la Religion des anciens Chinois n' ait été une branche du Scythisme etc.

- S. 273. Biganbe = Giganten, Riefen.
  - 2. C.: unferer B...
- S. 274. Heine Touteus bas Brob --- in convictores graeculos, quibus vel maxime acquiescebat. Sueton. in Tiber. § 56.
- S. 274. in welschen Mausol. Algarotti (vgl. IV, 34. VIII, 187.)
- S. 274. homunculi L. C. : Ueberflugen.
- 6.276. vgl. V, 65.
  - einmal auf bem akab. Sanberc. vgl. II, 809.
- S. 278. lies: Oblatio alierum donariorum.
- S. 279. Senbrügen actio ad synadalem cognitionem pertinens.
- C. 280. Grundsat des Raisers Tiberii Sucton. vit. Tib. 19. Disciplinam acerrime exegit; animadversionum et ignominiarum generibus ex antiquitate repetitis.
- S. 283. lies: Alten fleinen hebraifchen ---
  - . . b. HERRN Zag,, eine Amos V: 18.
  - . . Bor d. Gerücht bief. Za- Beph. l. 14.15.
  - . . Bub. Zeit w. f. Licht fenn Bach. XIV.6.
- S. 285. speciali gratia Swift was at the age of fourteen admitted into the university of Dublin, and became a student in Trinicy --- at the end of four years (1685) he was refused his degree of bachelor of arts for insufficiency, and was at last admitted speciali gratia, which is there con-

sidered as the highest degree of reproach and dishonour. ---- About a year after his return from Ireland, he thought it expedient to take his degree of master of arts at Oxford. With this view he appears to have written to his uncle William Swift, to procure and send him the testimonium of his bachelor's degree. With this testimonium which is dated the 8d of May 1692, he went to Oxford where having received many civilities he was admitted ad eundem on the 14th of June. and took his master's degree on the 5th of July following. It has been said that the civilities which he received at Oxford proceeded from a misunderstanding of the phrase speciali gratia, which was there supposed to be a compliment paid to uncommon merit. (Orrery's Remarks on the Life and Writings of Doctor Jonathan Swift, the 5th edit. 1752. p. 8.) But these words are not inserted in that copy of the testimonium which is entered in the congregation book at Oxford -- it is therefore probable that by the influence of Swift's uncle they were omitted in the copy which he procured and sent, especially as some such favour seems to be intimated in Swift's letter to him, after he had received it: J am still, says he, to thank you for your Care in my testimonium, and it was to very good purpose, for J was never more satisfied than in the behaviour of the university - - - The Works of Jonathan Swift, D.D. in 12 Vol. London 1755, Vol. 1. An Account of the Life of Dr. Swift p. 7. 10.

### Bweifel und Ginfalle ic.

S. V, 164 f. 176 f. VII, 92 f. — Better Rabal u. feine Bepben Gefellen V, (186.) 156. 161. 188. Abfettis

gung ber bepben Gefellen Hd. u. Dh V, 155. 156. 159. -

Allg. d. Bibl. 24. Bd. 1. St. S. 288 — 296.

- 3. Beplage zun Denkmurbigkeiten bes feligen Sokrates. Bon einem Geistlichen in Schwaben. Salle, 1773. 28 S. in 8.
- 2. Selbstgespräch eines Autors; mit 45 Scholien. 1773.
- 8. An ben Magum in Rorben, hausschig am alten Graben R.58, ju Rönigsberg in Preugen. 1773. 4 S. in 4.
- 4. Reue Apologie des Buchstabens &, oder aufferordentliche Betrachtungen über die Orthographie der Deutschen von S. Schullehrer. Zwepte verbesserte Ausgabe. Pisa, 1773. 48 S. in 8.
- 5. An die Hexe zu Kadmonbor. Berlin, geschrieben in der jungen Fastnacht. 1778. 12 S. in 4.
- Lettre perdue, d'un Sauvage de Nord, à un Finançier de Pe-Kim. 1773. 15 . in 4.

Ber im Laufe ber Belt auf ben gewöhnlichen Begen, facht mit fort gebet, und mit zwer Augen beständig um fich berum schauet, fiebet die Beranderung ber Dinge, bie um ibn berumliegen, oft bennabe gar nicht einmal für mertwurdig an, weil er Augenzeuge ift, wie biefe Beranberungen nach und nach geschehen, und auch bie Urfachen mabrnimmt, marum fie unvermeidlich find. Ber aber beftanbig feinen eigenen Beg fucht, und baben in fich felbit und in feine Betrachtungen fo eingewickelt ift, bag er niemals um fich herum fiehet und boret, bis ibm entweder ein Schwalbentoth auf bie Dase fällt, ober fich ein Sindernif, es mag nun ein Stein ober ein Graben fevn, unter feinen Fugen findet, der ftarrt gemeiniglich bie Gegenstände, Die eben unter feinem Gefichtefreife liegen, wild an, icheinet ju glauben, fie maren burch eine Art von Bunder, fo jusammengestellt, und von benen bie

er erblicke, als er bas lettemal fahe, so unterschieden, nimmt sich geschwinde ein paar Gegenstände, die ihm vorsüglich in die Augen fallen, versinkt sogleich in seine Lieb-lingssünde die Spekulation, schließt steißig post hoc, penes hoc, ergo propter hoc, und erforscht so in tiefskinniger Einsamkeit abermals die Ursachen der Dinge.

Wenn wir nicht irren, so ists hrn. hamann, einem ber berühmteften Spekulanten unferer Zeit, in seinem Leben einigemal so gegangen, und wenn wirs, aus ber Beplage (Ro. 1.) und aus ber Apologie (Ro. 4.) schließen dürsen, so giengs ihm fürzlich wieder also. Er blickte von ohngesehr auf, und bemerkte, daß Eberhard alle Heiben selig wissen wollte, und daß Damm in seinen Betrachtungen über die Religion selten den Buchstaben hickniebe. Er fand daß nach dem Logo continui, diese bepden Borfälle mit einander verbunden seyn müßten, und ob dies gleich wahr seyn mag, so scheint er doch nur darinn gesehlt zu haben, daß er den Jusammenhang bald allzunahe bald allzuweit gesucht hat.

Man kann zwar aus diesen benden Schriften, nicht ganz zuverläßig urtheilen, ob Br. S. überhaupt nicht leiben wolle, daß die Beiden selig werden können, oder nur nicht, daß dies behauptet werden soll; aber über die Weg-laffung des Buchstabens H, hat er sein Mißfallen viel beutlicher erklärt.

Er glaubt überhaupt entbedt zu haben, daß zwischen ber Orthographie und ber Orthodorie, eine insnigere Berbindung sey, als sich viele Leute vorstellen mögen, und daß nicht allein die Orthodorie in der Orthographie sehr nöthig sey, sondern auch, daß wenn man in der Orthographie allzuvorschnell verfährt, die Neuerungen in der Orthodorie unausbleibliche Folgen davon sepn mussen.

Er findet viele Achnlichfeit zwifchen bem orthographifchen Ranon und bem Ranon ber Theologen, er giebt zu verstehen, bag in beyden verschiedenes willführlich sey, daß sich in beyden verschiedenes nicht erkläten lasse, das man aber doch glauben musse. Er vermuthet S. 13 ber Apologie "Spaltungen und babylonische Ber"wirrungen, wenn die Aussprache der Buchstaben auf einen "so allgemeinen Richterthron über die Rechtschreibung er"boben werden sollte, als sich die sogenannte Menschen"vernunft über die Religion, unter dem Deckmantel der
"Freyheit anmaßt," und S. 22 erklärt er ausdrücklich, er
wollte zehnmal lieber mit einem Blinden von der Farbe,
und mit einem Tauben von der Harmonie reden, als mit
einem Gegner streiten, "der nicht einmal fähig ist, einzu"sehen, daß eine allgemeine, gesunde, praktische Menschen"sprache und Menschenvernunft und Menschenreligion ohne
"willführliche Grundsäte, sein eigener Backosen von Eis
"sind."

Bir muffen biefe Mennungen bes Grn. S. boch etwas naber beleuchten. Bas die Regierung ber Ausfprache über die Orthographie anbetrift, fo ift fein Zweifel, baf babplonifche Bermirrungen erfolgen murben, wenn fie bie einzige Richtschnur bes Rechtschreibens feyn follte. 3mar, ba man ohnfehlbar die beste Aussprache ber besten beutschen Provinzen, nebft bem Gebrauche ber beften Schrift. fteller gur Regel nehmen murbe, fo burfte bie Bermirrung unter ben Schreibenben fo gar groß nicht fenn, gumal ba bie Erfahrung lehret, bag man ber guten Ausfprache zufolge feit 100 Jahren in ber Orthographie gang erflectliche Berbefferungen gemacht bat. Indeffen ba unter ben Lehrern ber Orthographie, welche fich alle erfinnliche Rube gegeben baben, Die Regeln über bie willführliche Schreibart bennahe bis gur Demon. ftration zu bringen, Die Bermirrung überaus groß fenn wurde, wenn ibre fo mubfam aufgeflaubte Regeln nichts mebr gelten follten, fo baben wir, an unferer geringen Geite, nichts bamiber einzuwenden, bag man aufbore die Orthographie ferner aufzuelaren.

Gang.anbers ift es mit ber Aufflarung ber Re-Ifgion, ober vielmebr ber Dogmatif burch bie Bernunft beschaffen. Wenigstens tommen wir nicht burch, wenn wir vorfpiegeln wollen, daß babylonifche Bermirrungen erfolgen murben, wenn man an bie Stelle millfubrlicher Grundfage, vernünftige Schluffolgen feste. amenhundert Jahren, als bie Reformatoren nicht wenig millführliche Grundfage ausmerzten, weiffagten Die Rathos tifen, noch babrionischere Bermirrungen, die aber nicht erfolgt find, und wenn man nicht annehmen will, daß nur blos die willführlichen Grundfake, Die Die Reformatoren fteben gelaffen, ober an bie Stelle anderer willführlichen Grundlage gefest baben, unfere Religion noch zusammen und in Ordnung erhielten, fo durfte uns, wenigstens bie Furcht vor Bermirrungen, Die ohnedem in ber Theologie niemalen gefehlt baben, nicht abhalten, mit getroftem Duthe, alles willführliche megauschaffen.

Doch wie nothwendig auch das willführliche in ber Orthographie und ber Orthodorie fepn mag, fo ift bach auch aus ber Geschichte befannt genug, bag bie Annahme und die Bepbehaltung beffelben mehrentheils von febr qufälligen Urfachen abgehangen habe. Bie viel fehlte mohl, bag bas unferm Schriftsteller fo liebe b, nicht ichon por 100 Jahren aus ber beutschen Rechtschreibung gang und gar mare verbannt worden, und daß er igt diefe feine gelehrte Apologie gar nicht batte ichreiben fonnen. Georg Philipp Baredorfer, Philippe von Befen eifrigfter Anhanger, hatte bem & icon den Untergang geschworen, und die beutsche Sprache hatte ist fein o mehr; wenn nicht Bareborfers jungfte Tochter, (wie denn das Frauenzimmer in der Drthographie und in der Orthodorie oft viel behutsamer gebet, als das manuliche Gefchlecht) vorfichtiger gemefen ware als ihr Bater. Sie blidte, wie ein Goge, tief in bie Folgen ber neuen orthographischen Setero. borie, fie fabe ihren eigenen Ramen in einer Bloge,

über die das h bisher einen wohlthätigen Schatten geworfen hatte '). Sie zeigte an diesem einleuchtenden Erempel, den Rugen eines willführlichen orthographischen Ranons, und das h ward der deutschen Sprache erhalten.
Wenn wir nicht irren, so hat es mit der Bepbehaltung,
gewisser willführlicher Grundsäße in der Dogmatit, eben
dieselbe Bewandniß. Diesenigen, welche sie auf teine
Weise mit vernünftigen Grundsäßen vertauschen wollen,
befürchten durch die Vernunft in einer Blöße zu erscheinen, welche zu bedecen, ihnen der wohlthätige
Schatten eines Kauons sehr zu statten kommt, den
sie nur deshalb für unsehlbar ausgeben, weil ihre eigene
Auslegung desselben, um die es ihnen mehr zu thun ift,
als um den Kanon selbst, nie fehlen soll.

Bas übrigens bie Urfachen ber Bermerfung bes Buchftabens & und ber Behauptung ber Seligfeit ber Bepben betrift, fo bat fie mohl Gr. S. nicht am rechten Orte gefucht. Wenn man in manchen Dingen allzuviel Fineffe fucht, fo fommt man oft weit vom rechten Bege ab. Bir glauben nicht mehr und nicht weniger bavon, als bag Damm bas h verwerfe, weil es nicht in feinem Ramen befindlich ift, und bag Samann es verthevbige, weil es einen Theil feines Ramens ausmacht. Gben fo glauben wir, baß Ernefti behauptet, man fonne fich mit ben Berben mobl in fo weit abgeben, bag man lateinisch von ihnen lerne, aber nicht in fo weit, bag man fie für felia balte und bag Cberhard bingegen ber Mennung ift. auffer bem Latein, mit bem es mobl feine gute Bege baben foll, muffe man auch wohl naber untersuchen, ob bie tugendhaften Benden, mirflich, emig in Schwefel und Dech gebra=

<sup>\*)</sup> Man fehe Papillotten (Frif. 1769. S. 216.) ein fehr gelehrtes und bem geneigten Lefer, jum beliebigen Rachfolagen, mohl anzupreifenbes Werkchen.

gebraten wurden, tommen blos daber, daß Ernesti sich mehr mit dem Lateine beschäftigt, als mit der Seligkeit der Menschen, und Eberhard mehr mit der Seligkeit der Menschen, als mit dem Lateine.

Roch bliebe zu untersuchen : Db eine Religion obne willführliche Grundfage eben fo befchaffen fen, als ein Bad. ofen von Gis. Der lette Ausbrud ift nur ein wenig unbequem. Wir glauben, Gr. Samann werde nichts bawider baben, wenn wir den lettern Theil bes Sages, etmas allgemeiner ausbruden : als eine Ralte, mit ber man marmen wollte. Die meiften Menfchen halten bie Religion, in Abficht auf die Seele, für eben bas, mas bem Rörper eine Dagenftarfung ift. Bielen Leuten fcheint es ausgemacht ju fepn, bag man ben Dagen marmen muffe, um ibn ju ftarten. Gebr viele altliche Berren bedienen fich bagu, fein marmer bogmatis fcher Suppen, die fie jum Frühftude, Mittagbrobe und Abendbrobe reichlich genießen. Geit einiger Beit ftebet eine Gattung feuriger Jünglinge auf, bie Suppen, fo wie alles, mas nicht ftart ift, außerft verachten. Dagegen, um ihrem Magen Rraft zu geben, viele barte Sveifen, die fie verschlucken, ju verdauen, bedienen fie fich bigiger Getrante. Sie trinken unablagig Dunich, Bifchoff und Rardinal, nebft glubenben Beinen und allen Brauntweinen von Usquebough bis jum Rornbrauntweine, gewürzt nach eines jeden Geschmade, mit dunklen Befühlen, innbrunftigen Empfindungen, Beiffagungen und Aussichten, ja mit Rabbala und Unfinn. Auch bat es zu allen Beiten, in allen gandern, und unter allen Religionsparthepen, vernünftige Leute gegeben, welche bas falte Baffer getrunken haben, kalt, wie es außer ber Mutter Erbe tommt, einer mehr, ber andere weniger, nachdem feber, gefunder ober burftiger mar, ja manche haben ohne Bebenten ihren gangen Rorper in bem talteften Baffer gewaschen und gebabet.

Man versichert und, der berühmte Tisset, fälle, in einem Werke, von Magenstärkungen, welches nächstens erscheinen wird, das Urtheil: daß die ersten bey ihren schwächlichen Umständen, wenn sie eine ihnen angemessene, genaue Diät beobachteten, ihr Leben noch wohl eine gute Weile hinhalten könnten, daß die zwepten, in kurzem einen viel verdorbenern Magen haben würden, als die ersten, und daß von den dritten zu vermuthen sep, ihr Magen werde am wirksamsten seyn können, Speisen aller Art zu verdauen, und sie in einen gesunden Rahrungsfaft zu verwandeln.

Doch wir wollen weiter gehen. Das Selbftgefpräch eines Antors (No. 2.) betrifft eine ganz anbere Angelegenheit: Gr. hamann bietet Brn. Ricolai
eine Banbschrift brey Bogen, Binkelmannisches Formats
start, für breyßig Friedrichsbore zum Berlage an, und
versichert, daß er sie einem andern Buchhändler nicht für funfzig würde gelaffen haben. Hr. Ricolai hat in dem sehr gelehrten und citationenreichen Schreiben, an den Magum im Norden (No. 3.) geantwortet. Ob die Schreibart desselben ächt Damannisch sey, wird Br. Damann selbst am besten, nach Maaßgabe bessen, was er davon verstanden, und nicht verstanden hat, ermessen fönnen. Das deutlichste ist, daß ihm Hr. R. nicht dreyßig Friedrichsbore geschickt hat, sondern ihm ein Buch zu näberer Erksärung seiner Meynung zu senden verspricht.

Die Lettre perdue (N.6.) ist vielleicht ein Stud bes ebengebachten Msets, obgleich nicht ber Schwanz, ber nach bem Selbstgespräche S.12. ben Rabel und ben Kopf übertreffen soll, aber vielleicht, ber Kopf, oder bas orpheische Ey (s. S. 9.) Eine französische Schrift von Samann ist schon merkwürdig genug, aber es sind auch ausserbem noch in dieser Lettre sehr sonderbare Sachen zu finden, z. B. eine getreue Bilanz von Orn. Hamanns Einnahmen und Ausgaben vom 25. May 1767. bis zu

Ende des Jahres 1772., worans erhellet, daß er in dieser Beit 1689 Rthlt. eingenommen, dagegen 5472 Rthlt. 60 preuß. Groschen ausgegeben, folglich 3783 Rthlt. 60 pr. Gr. mehr ausgegeben als eingenommen habe. Wobey er versichert, daß er dennoch nicht mehr schuldig sey, als 6663 Rthlt. °), die zur Hypothet auf seinem Hause stehen, und 50 Rthlt. die er seinem Buchhändler schuldig ist.

Endlich die Here von Kabmonbor (N. 5.) bestieht sich auf das Leben und die Mennungen des Hrn. Mag. Sebaldus Rothankers, weil Hr. H., wie es scheint, argwohnte, daß dies das Buch sep, welches ihm Hr. R. in dem obenangesührten Schreiben zu senden versprochen hatte. Was aber in diesem Spruche an die Here von Kadmondor eigentlich enthalten sep, können wir nicht bestimmen, weil wir uns auf Herensprüche oder Geisterbesschwörungen nicht verstehen. Am Ende sinden wir das Motto: "Aliud est maledicere aliud accusare—"Maledictio nibil habet propositi, praeter contumen, pliam, quae, si petulantius jactata, convicium, si "facetius, urbanitas nominatur." Alle Leser, die dies

<sup>\*)</sup> Diefe Sppotheffdulb ift in ber Gelehrten Befdicte wichtiger, als man benm erften Anblide benten follte. Gin gemiffet Gelebrier . ber übergengt ju fenn glaubt, baf ben orn. Damann nichts obne Anfpielung ift, bat entbedt, bag or. o. nus blos beshalb 666 Rthir. gur Sopothet auf fein haus genom. men habe, weil bies bie Bahl bes Thieres in ber Mpotalppfe ift. Much foll er nicht umfonft & Rthlt. ober 60 preugifche Grofden noch bagu aufgenommen haben, benn fr. D. foll ber Meynung feyn, bag man bie Babl, Die beraustommt, wenn man 2 in 60 bivibirt, mit ber Bahl 666 multipliciren muffe, wenn man bie mabre Bahl bes Thieres finben wolle. Er foll auch blos beshalb, weil er bie Ghre bie Mpotalupfe richtig gu erflaren, mit niemanb gu theilen guft bat, ben ehrlichen Sebalbus Rothanter fo von bet Seite anbliden. Dies wurde auch, auffer biefem fomer gu begreifen fepn, ba er fonft felbit, an Gelebriamteit, Leben und Banbel, mit bem auten Schalbus nicht wenig Mehnlichkeit bat.

fes Schriftchen lefen wollen, mögen also urtheilen, ob convicium ober urbanitas darinn anzutreffen sep, oder teines von bevben.

Ben biefer Gelegenheit wollen wir noch eine kleine Anmerkung über undeutliche und unverständliche Schriften machen. Sie geht nicht Bru. Hamann allein an, sondern manche andere Schriftsteller, die und feit einiger Zeit

Im Uebermuthe ihres Muthes mit Schriften beschenken, bey benen ber Leser nicht selten ausrufen muß.

Bahrhaftig bas ift fcon!

Der Teufel felbft tanns nicht verftebn!

Um mit biefen metaphorifchen und bilberliebenben Berren . auch burch Bild und Gleichniß zu reden , ftellen wir uns eine beutliche Schrift, Die beutlich und nichts weiter ift, als eine Sanfte vor, bie teine Trager bat. Bon ber Stelle wird man bamit nicht tommen, aber bennoch, wenn man teinen beffern Dlat bat, tann man fich allenfalls barinn auf eine Beile ausruben, ober vor bem Regen ichuten. Gin Buch, bas nutliche Babrbeiten, wo nicht neue Erfindungen, beutlich vortragt, gleicht einer Ganfte, in der uns verständige Trager nach einem bestimmten Orte tragen. Bir empfinden in berfelben vom ichlechten Bege meniger, und legen benfelben bequemer und gefchwinder gurud, als wir es gu ginge hatten thun fonnen. Aber ein Buch voll Berftandes und Biges, voll ber fühnften Entbedung, wenn es unverftanblich gefchrieben ift, und am Meiften, wenn es vorfeglich unverftanblich ift, weil die Gebanken durch die Deutlichkeit einen großen Theil ihrer Neuheit, Ruhnheit und Bahrheit verlieren wurden, und wenn es noch fo voll, von den ftarfften Riu. gen ber Imagination mare, ift eben fo beschaffen, wie eine Sanfte ohne Boben, mit ber euch berauschte Trager burch bid und bunne über Stod und Stein fchleppen. Ihr mußt euch boch auf eure Gupe verlaffen, und maret viel beffer

daran, wenn ihr nur blos zu Auße gienget. 3br marbet wenigstens ben ungeraben boderichten und fotbigten Beg vermeiben, und wohl eben fo gefdwind an Ort und Stelle gelangen. Jener Bauer, ben man in eine folche Sanfte friechen ließ, fagte am Enbe bes Beges: "Benn es nicht "bes lebernen Schilberhauschens megen mare, in bem ich "gestedt babe, fo batte ich eben fo gut auch fonnen gu "Ruße geben." Und wie mancher verftanbiger Mann, mag, wenn er foldes Buch, mit vieler Dube und Beichwerlich. feit endlich ju Ende gebracht bat, bey fich gefagt haben: "Wenn es nicht barum mare, bag man ein folches Buch "auch einmal mußte gelesen haben, fo batte ich auf bas "Bifchen Bahrheit, bas ich unter biefem Schwall von "bunteln Schattenbilbern, von fern mehr errathen, als "ertannt habe, auch mobl, ohne ein Buch zu lefen, burch "meine eigne Renntniffe, tommen tonnen."

Dh. Hd.

- S. 289. Zweifel u. Einfalle Conf. Selbftgespräch (IV, 92.)
- S. 289. An Better Nabal 1 Sam. XXV. 25.
- ©. 289. El CHRISTIANO Poëta --- Be y= wort bes Cervantes (b. h. Ariosts im Cervantes), bas ber neueste Ueberseger (s. IV. 467.) ausge= lassen; vgl. IV, 471. VII, 92 f.
- 6. 291. Recension, fleine Proleg. betr. f. VIII, 243 ff.
- S. 292. Das blinde Gerücht zc. Conf. Teutfcher Mercur Band VIII.
- S. 292. biefer bofe Mann Efth. VII. 6.
- S. 293. Weibe v. g. L. u. fch. Geft. 1 Sam. XXV.3.
- S. 295. Pisanus f. IV, 115.
- 8.296. γι Note •) Ψεύδεται δὲ ἡ αἴσθησις, 
  ἀγνοία τοῦ ἄντος, εἶναι τὸ φαινόμενον. Plutarch. περὶ τοῦ Εὶ τοῦ ἐν Δελφοῖς cap. 18.

- 6. 297. Abbts Corresponden, 6. 83. f. VIII, 188.
- 6. 297. benn mir ift gefagt, baß er liftig ift 1 Sam. XXIII. 22.
- E. 299. Rote \*) Bey Seneca heißt es: (Albutius) praeparabat suspiciose. Nihil est autem tam inimicum, quam manif. praeparatio. Apparet enim nescio quid mali, ideoque moderatio est adhibenda, ut illa sit praeparatio, non confessio.
- 6. 301. lahmen Meifter Martine f. IV, 182. VIII, 220 f.
- S. 301. vorn auf ber Rase bes Titelblatts Frons ipsa dat locum fabulae. Seneca de vita beata Cap. 13.
- S. 304. in b. größten Berlegenheit Act. VIII. 30. 34.
- S, 304. so schön v. Rebensarten 2 Sam. XV. 3-6. und reich an Haaren XIV.26.27. behängen blieb, daß er schwebte XVIII.9.
- S. 804. lies: an einer großen biden Giche.
- 6. 304. Böhmisch Breda f. VIII, 225.
- S. 304. abenbland. Eroberungen Pr. occidentalis.
- S. 305. Kahlkopf, komm herauf 2 Reg. II. 23.
  - S. 305. D. Ch. hat ben Contrast zc. Im 2. Th. bes Seb. Roth. S. 93 ff. findet sich eine Geschichte der Hate u. Mantel der Berlinischen Geistlichkeit, wozu ein niedliches Bilbchen von D. Chodowiedi gehort, acht Figuren von Geistlichen nach der Zeitfolge der verschiedenen Trachten darstellend; den Ansang macht Spener.
  - S. 307. τὰ ψύλλων ἔχνη. Aristoph. in Avibus von Sokrates Freunde Charephon.

How many Scores a Flea will jump Of his own Leugth from Head to Rump Which Socrates and Chaerephon In vain, assay'd so long agon.

Hudibras Part.II. Canto III. v. 311 - 314.

- S. 307. Ich kann nit alfo gehen 1 Sam.XVII.39.
- S. 308. bie Anechte bes Koniges Achis 1 Sam. XXI, 13.
- S. 309. Priefter zu Anathoth Jerem. XXXV.5.
- 6. 310. lies: Bernunftige Leute - -
- S. 311. aus bem Lanbe prebigen Thren. II. 14. Matth. VIII. 34. Act. XVI. 39.
- 6.311. Somer in Galatons Gemalde f. VIII, 149.
- S. 313. lies: im teutschen Mercur.
- E.313. so taumeln sie boch Jes. XXIX. 9. Jer. LI. 7.
- C. 815. lies : Gefchlechtsnamens.
- S. 816. eigenen u. frember Bilhelminen Seb. Roth.

  1. Th. Borrebe: Es wird uns nicht wenig beförderlich sepn, daß wir das Leben unsers Dorfpastors erst nach seiner Heurath zu beschreiben anfangen dürfen, indem schon ein and. Berf. die Liebesbegebenheiten besselben vor der Heurath in dem bek. prosaisch ekomischen Ged.

  Bilhelmine beschrieben hat (s. V, 35.). S. 14 f. Gegen das Ende der ersten neun Monate ihres Ehestandes, ward er mit einem Sohne gesegnet, dessen sich der Hosmarschall aus alter Bekanntschaft bes. annahm ze.
- S. 817. Postillendichter Predigten des herrn Magister Sebaldus Nothanker, aus seinen Papieren gezogen. Lpz. Weigand 1774. 8. s. Seb. Roth. 2. Th. S. 268. (nicht von Nicolai.)
- S. 319. ber vermischten Nachricht benzufügen 26. Perfecit opus suum Phidias, stiamsi non vendidit. Seneca de Beneficiis Lib. II. cap. 33. (vgl. VIII, 180.)

- S. 320. weder ein Ababbon noch Apollyon Apoc. IX. 11.
- S. 320. Schoner u. bag ben Leibe Dan. I. 15.
- S. 821. Abbts Corresp. S. 49. f. VIII, 108.
- 6. 321. lapplandifche Sectionen vgl. VIII, 144.
- 6.321. Ideen über ben Styl vgl. IV, 451.
- 6. 822. Rote \*) lies: ανατέλλων.
- 6. 323. lies : es mahricheinlich genug finden.
- S. 323. imbecillitatem Hominis und securit. Dei — Seneca Epist. LIII.
- S. 323. ber Schrift Meifter find und felbft nicht-
- S. 324 f. mit ungöttlicher Fauft Jes. LVIII. 8.
- S. 326. beden bie natürliche Schande Siob XXXI. 33.
- 8.328. **Bahrheit**, die gleich unserer Eristenz 20.—
  ὅ τί περ πρός γένεσιν οὐσία, τοῦτο πρός πίστιν ἀλήθεια. Plato in Timaeo. p. 29.

οὐ γὰρ εἰς οὐσίαν ὁδὸς ἡ γνῶσις, ὡς ἔνιοι λέγουσιν, ἀλλ' οὐσίας εἰς γνῶσιν' οὐ γὰρ ποιεῖ τῶν γινομένων ἔκαστον, ἀλλὰ δείκνυσιν. Πλουτάρχου Εἰ καλῶς εἴρηται τὸ Λάθε βιώσας p. 1129.

- S. 829. Helvetius Do l'homme et de sos facultés intellectuelles et de s. education, ouvrage posthume. Lond. 1778. 2 Tom. (Sam. hat die Borte: Man vergleiche --- Hundezucht, in einem Er. ausgestrichen.)
  - 6. 836. lies : bic mannigfaltigen Digverhältniffe.
  - S. 336. gleich ben Kämmerern Bithan u. Theres— Efth. II. 21—23.
  - C. 836. Abbis Correfp. C. 96 f. VIII, 109.
  - S. 336. Gutes fucht und bas Befte rebt Efth. X.3.

- C. 887. lies: putissimus penis.
  - . . Saman's Beifen - auf jenen lichten Morgen.
- S. 337. Samans Weisen u. fein Weib Seres -Efth. VI. 13.
- S. 337. weder gulbene Erfe noch gulbene Mäufe 1 Sam. VI.
- S. 338. Siehe! hie ist beine Magb 2c. = Theologia = Orthodoxia.

Pedes, med. termini progressus. Joh. XIII. 10. Sie ift mir lieb, bie werthe Magb, 2c. (s. VIII, 101.)

D. M. Luther.

Anhang zum 25 — 36. Banbe ber allg. b. Bibl. Bierte Abtheilung S. 2478 f.

3meifel und Einfälle über eine vermischte Rachricht ber allgemeinen beutschen Bibliothet (Band XXIV. Stud I. S. 288 — 296.) An Better Rabal 1776. 24 S. gr. 4.

Dieß sind Zweifel und Einfälle einer Abigail, einer Magb, die ben Anechten ihres herrn die Füße wascht, über die Anzeige einiger Schriften des herrn Hamann, im 24 B. unster Bibliothek. Jung fer oder Frau Abigail — was sie nun seyn mag — hat freylich hrn. Hamann tief in die Rarte gegudt. Sie schilbert dessen Schreibart, so ächt ham annisch, und zugleich so con amore, daß es hr. Hamann selbst wohl kaum besser thun könnte. Sie sagt S. 16: "die wunderliche Dekonomie seines Styls scheint nach Abzug --- im elastischen Korn erfüllt ——" Diese Stelle ist ein sicherer Beweis, daß Abigail, eine ächte Rosenskrucks im böchsten Grade mächtig ist. Da nun mit Leuten, welche so große Geheimnisse wissen, nicht wohl kann gestritten

werben, und ba Jungfer Abigail überbem bie gefunde Bernunft für eitlen Selbstruhm, ben Glauben aber für einen Grundtrieb unferer Seele, zu halten versichert, so machen wir nur turz die Thure auf, und sagen: "Jüngferchen, ober Weibchen, ober was du sonst bift, es ist Raum für dich und und in der Welt."

## Beplagen und Recenfionen gur Konigsb. Beit.

6. V, 161. VII, 92.

6.866. Magne Pater etc. — Persius III, 85 — 88.

- - Vidi, vidi ipse, libelle:

Auriculas asini Mida rex habet -- I, 120.

**3u ⊙. 867**.

Die Borrebe ju ber Ueberfegung von Barners Befchreibung ber Gicht, welche V, 116. ermähnt wird (vgl. bie Borrebe jum 5. Theil, S. VII.) folgt hier-

In Ermanglung einer beffern wird ber Lefer mit gegenwärtiger Uebersetzung vorlieb nehmen. Meine Unwissenheit in ber Arznepkunft hat mich ben einigen Stellen in Berlegenheit gesetzt, und wird vielleicht hie und ba Kennern burchschimmern.

Rachbem ich enblich so glücklich geworden bin mich in meinem Vaterlande und ziemlich nach meiner Reigung versorgt zu sehen; so muß ich gleichwohl im Schweiß meines Angesichts mein heutiges Brod essen und die Sorge des morgenden Tages der Vorsehung überlassen.

Außer biefer Erichopfung an Rraften, Beit und Muth, find Deifter in Ifrael und gu Afchklon\*) unter einander dienstfertig gewesen, mir nach ihrem Vermögen theils ein an sich schon empfindliches Schickfal noch ditterer und saurer zu machen, theils alle meine häusliche Glücksleigkeit, ich weiß nicht, ob aus Reid oder aus Ruthwillen, oder noch niederträchtigern und blindern Leidenschaften zu zerkören.

Unter biefen kummerlichen Umständen habe ich an meiner Uebersetzung gearbeitet; daher wird ber Leser so billig seyn einige Rachläßigkeiten und Ungleichheiten der Sprache und Schreibart zu übersehen, die vielleicht wegen Entfernung des Orts ohne meine eigene Schuld durch Drucksehler

vermehrt werben bürften.

Herr Barner ift kein Rechtsgelehrter, wie er in ber königsbergischen gelehrten Beitung aus Mißverstand der seinem Namen angehängten Buchstaben L.L.D. die sonst in England einen J.V.D. bedeuten, genannt worden. Er selbst erklärt sich in seiner Bueignungsschrift an den Gerzog von Portland für einen Geistlichen, und für ein Mitglied der englischen Clerisey.

Man wird es meines Erachtens einem evansgelischen Geistlichen eher vergeben können, ein Arzt zu seyn, als ein Erbschichter \*\*), ein unverschämter Bucherer, ein aloxpoxeodis\*\*\*), ein abgöttischer †) Geizhals, ein hinkensber Baalspfaffe und Rachfolger des von seiner Eselin gezeichneten Bileams, ein Nachsteller und

Dine wegen ihrer Policen befannte Stadt im Philifterlande, wie aus ihrem Ramen abzunehmen, der in alten Bibeln burch Schandfeuer überfeht wird.

<sup>\*\*)</sup> Luc. XII, 14.

<sup>\*\*\*) 1 %</sup>im. III, 8.

<sup>†)</sup> Cot. III, 5.

Ruppler reicher Wittwen und Mägdchen, ein unbankbarer Verräther unschuldiger Waysen, ein von herrnhutischer Trunkenheit wiederschallendes Erzt χύμβαλον ἀλαλάζον\*), ein Glied der Gesellschaft Jesu, wie der Beutelträger Judas Ischariot, der seine Amtsbrüder selbst im Beichtstuhl betrügt und die Scheidemunze mit ihnen theilt, unterdessen er die Schaustücke in seine Spaarbüchse schaurtücke in seine Spaarbüchse schauftücke in seine Spaarbüchse schauftücke in seine Spaarbucht — Dir, aufmertsamer Leser! schaubert vor allen Scheusalen dieses übertünchten Grabes wie vor einem Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte!

Um also je eher je lieber auf die bereits sattsam gepriesene und verwünschte Gicht zurück zu kommen; so vergleiche man gegenwärtiges mebicinisches Familien vermächt niß eines englischen Geiftlichen mit der neuesten Rhapsodie eines philosophischen und churpfälzischen Raths u. s. w. der in gleicher Absicht mit ersteren mehr für Patienten als Zunftgenossen, diese Krankheit

behandelt -

#### 2C. 2C.

Sollten unter ben Lesern, die ich meiner Nebersetzung wenigstens dem Verleger zu Gefallen wünsche, sich wider Vermuthen auch Kunstrichter sinden; so bezeige Ihnen zum Voraus meine Erkenntlichkeit für ihre Wühe, wenn sie sich selbige geben sollten, mich in denjenigen Stellen zurecht zu weisen, wo ich wirklich den Sinn meines Verfassers versehlt haben sollte. Betrifft die Sache aber bloß einige gallicanische oder etwa sarmatische Wortfügungen, so bitte ich eben so aufrich-

<sup>\*) 1</sup> Lot. XIII, 1.

<sup>\*\*) \$105</sup> XXVII, 18.

tig, biese Kleinigkeiten theils meiner privat, theils ber öffentlichen Conjuncturen wegen, nicht gar zu genau zu nehmen, noch auf die kritische Golb-wage zu legen. Geschrieben am Palmsonntage 1770.

Beplage jur Warnerschen Uebersetung von ber Gicht aus ber Konigsbergischen gelehrten Zeitung Nro. 64. ben 10. August 1770.

---- Um auf die Warnersche Beschreibung der Gicht wieder heimzukommen, so hat uns der Aeberseiger ein ziemlich weitläufiges Verzeichniß der gröbsten und wesentlichsten Fehler mitgetheilt, welches wir unserm Verleger zur Bekanntmachung überlassen. Des ersteren Vorrede scheint übrigens vollkommen in dem Geschmack geschrieben zu sen, für welchen der berühmte Johnson den Ramen des panischen den oder des Popanzstyls erfunden.

Allg. beutsche Bibl. 15. Band 1. Stud S. 199.

Fordinando Warners vollftändige und beutliche Befchreibung ber Gicht. Mus bem Englischen übersett, 1770. 343 C. 8.

thellung abgefaßete Schrift ift von H. Hamann überset, bessen gelehrt-meteorischen Styl man schon aus ber Borrebe erkennt. Den Popanzstyl (Johnsons Bugbearstyle) nennt ihn ber Königsbergische Recensent (Kön. gel. Zeit. 1770. N. 64.), welche Recension wir um beswillen anzeigen, weil H. Hamann in bieselbe verschiedne Berbesserungen seiner Uebersetzung einrücken lassen, und die beshalb besonders abgedruckt und ausgegeben wird.

X.

S. 369. lieb: biefer gangen befondern Abhandlung - - bie Rel. u. bie Predigt.

- S. 878. lies : wirb uns Erbburgern.
- S. 882. ber ärgften 5 und Zantippen vgl. VIII, 57.
- S. 383. Rehusthan 2 Kön. XVIII. 4.
- 6. 384. Freund Sain vgl. V, 144. [147.] 161.
- S. 386. von mystischer Zweybeutigkeit S. beutscher Mercur.
- S.386. bemofritischen Selicon Horat. art. poet. 296. 297.
- S. 386. bin aber so mager Jes. XXIV. 16.
- 6. 386. lies : bin aber fo mager, bin aber fo mager ...
- . Des Dedicanten Asmus feinen Bergenswunfch.
- S.387. nicht bas G'nick zu brechen Exod. XXXIV, 20.
- S. 388. Buc'phalen zc. aus bem Gedicht : Die Nachahmer. lies: Fipp Fapp —
- S.391. Sefpräche bes Marchefe Saliani. 3u Note °°) Voltaire in seinen Questions sur l'Encyclopédie III. p. 137. sagt von biesem Autor: il trouva le secret de faire, même en français, des dialogues aussi amusans que nos meilleurs Romans et aussi instructifs que nos meilleurs livres sérieux.
- S. 897. 3. 7. lies: Das ift mabr.

in ber Rote lies: ackerbauendes Land oder (Felb-) Landwirthschaftliches Bolk.

- 6.899. 3.7. v. u. lies: eine Art berfelben.
- S. 402. 3.25. lies : geboren alfo gu einer eing. -
- 6. 413. Rote \*) lies : in biefer gangen Stelle.
- 6.417. Summarifcher Begriff; ju S. 424. vgl. Briefw. mit Jacobi S. 388. 389. 390 f.
- 6. 420. 3. 4. v. u. lies: ben Grad bes Ueberfluffes.
- 6. 421. 3. 5. lies: einfaltige.
- S. 426. Fragment eines Programms V, 161.

6. 428. lies : gemeinnütigfte Berbienft.

6. 436. Rleiner Berfuch über große Drobleme-Die Dauptstelle in Diefem Auffage nehmen ein Die Anfpielungen auf die Schrift: Le bon sens etc. beren Titel S. 437 Rote c. angegeben ift. Unter ber Boraus. fegung, bağ bieg Buch von Diderot fey (vgl. III,163. u. bie Borrebe gum IV. Th. G. VIII.) find bamit Stellen aus bem in ben Oeuvres de Diderot Paris, An VIII. Tome 9. p. 289-328. enthaltenen Entretien d'un père avec ses enfans ou du danger de se mettre audessus des loix - perbunden, einer Schrift, melde Diderot in feiner gewöhnl. Frengebigfeit, ebe fie frangonich ericbienen mar, an Genner gur beutichen Berausgabe überlaffen batte, und von welcher hier bie nothis gen Auszuge folgen. Die Ueberfchrift: Rleiner Berfuch zc. ift von einer britten S. 459. in ber Rote angegebenen Schrift entlehnt.

Entretien etc. p. 289. Mon père, homme d'un excellent jugement, mais homme pieux, étoit renommé dans sa province pour sa probité rigoureuse - - Lorsqu'on sut qu'il approchoit de sa fin, toute la ville fut attristée. Son image sera toujours présente à ma mémoire; il me semble que je le vois dans son fauteuil à bras, avec son maintien tranquile et son visage serein. Il me semble que je l'entends encore. Voici l'histoire d'une de nos soirées, et un modèle de l'emploi des autres. C'étoit en hiver. Nous étions assis autour de lui, devant le feu, l'abbé, ma soeur et moi. Il me disoit, à la suite d'une conversation sur les inconvéniens de la célébrité: Mon fils, nous avons fait tous les deux du bruit dans le monde, avec cette différence que le bruit que vous faisiez avec votre outil vous ôtoit le repos; et que celui que je faisois avec le mien ôtoit le repos aux autres. Après cette plaisanterie bonne ou mau-

vaise du vieux forgeron, il se mit à rêver ------ p. 298. Mon père en étoit là, lorsque le docteur Bissei entra: c'étoit l'ami et le médecin de la maison -- Mon père lui demanda des nouvelles de quelques-uns de ses malades, entre autres, d'un vieux fripon d'intendant d'un M. de le Mésengère, ancien maire de notre ville. Cet intendant - - avoit commis une infinité de friponneries - - et il étoit à la veille de subir une peine infamante, si-non capitale. Cette affaire occupoit alors toute la province - Le docteur lui dit que cet homme étoit fort mal, mais qu'il ne désespéroit pas de le tirer d'affaire. Mon père. C'est un très-mauvais service à lui rendre. Moi. Et une très-mauvaise action à faire. Le docteur Bissei. Une mauvaise action! Et la raison, s'il vous plaît? Moi. C'est qu'il v a tant de méchans dans ce monde, qu'il n'y faut pas retenir ceux à qui il prend envie d'en sortir. Le doct. B. Mon affaire est de le guérir, et non de le juger; je le guérirai, parce que c'est mon métier ---- Moi. Et quel remords pourriez-vous avoir, je ne dis point d'avoir tué, car il ne s'agit pas de cela; mais d'avoir laissé périr un chien enragé? Docteur, écoutez-moi. Je suis plus intrépide que vous; je ne me laisse point brider par de vains raisonnemens. Je suis médecin. Je regarde mon malade; en le regardant, je reconnois un scélérat, et voici le discours que je lui tiens: Malheureux, dépêche-toi de mourir; c'est tout ce qui peut t'arriver de mieux pour les autres et pour toi. Je sais bien ce qu'il y auroit à faire pour dissiper ce point de côté qui t'oppresse, mais je n'ai garde de l'ordonner - - - On puniroit celui qui te recèle dans sa maison, et je croirois innocent qui t'auroit sauvé? --- Meurs, et qu'il ne soit pas dit que par mon art et mes soins, il existe un

mon-

monstre de plus. Le doct. B. Bon jour, papa. Ah ça, moins de café après dîner, entendez-vous. Mon père. Ah! docteur, c'est une si bonne chose que le café! Le doct. B. Du-moins, beaucoup, beaucoup de sucre. Ma soeur. Mais, docteur, ce sucre nous échauffera. Le doct. B. Chansons. Adieu, philosophe

p. 309. Mon père à moi. Et qu'en dit la philosophie? Moi. La philosophie se tait où la loi n'a pas le sens commun ---- p. 312. Mon père. Prêche ces principes - là sur les toits, je te promets qu'ils feront fortune, et tu verras les belles choses qui en résulteront. Moi. Je ne les prêcherai pas; il y a, des vérités qui ne sont pas faites pour les fous; mais je les garderai pour moi. - - - p. 317. Mon père. Mon fils, c'est un bon oreiller, que celui de la raison; mais je trouve que ma tête repose plus doucement encore sur celui de la religion et des loix: et point de réplique là-dessus; car je n'ai pas besoin d'insomnie - - - - p. 323. Mon père demanda son bonnet de nuit, rompit la conversation, et nous envoya concher. Lorsque ce fut à mon tour de lui souhaiter la bonne nuit, en l'embrassant je lui dis à l'oreille: Mon père, c'est qu'à la rigueur il n'y a point de loix pour le sage ... Parlez plus bas... Toutes étant sujettes à des exceptions, c'est à lui qu'il appartient de juger des cas où il faut s'y soumettre ou s'en affranchir. Je ne serois pas trop fâché, me répondit-il, qu'il y eut dans la ville un ou deux citoyens comme toi; mais je n'y habiterois pas, s'ils pensoient tous de même.

- S. 442. fich nach ber Schwemme 2c. Gal. II. 18.
- Traiteurs à la Piquenic S. Reysler. S. 443. Mumienragout s. VIII, 202.

- 6. 445. verftein. Doib f. VIII, 188. 187 f.
- 6. 451. Ueber ben Styl f. Die Borrebe gum IV-Th. 6. VIII. und V, 168.
- 6. 455. lies : burch eine ftatige Bewegung.
- 8.458. Sanftentragerbegriffe zc. f. VIIb, 286.
- 6.459. ΦεταΝίτ μισανθρωπήσας και εκπατήσας, εν τοις όρεσι διητάτο, πόας σιτούμενος και βοτάνας. και μίντοι και διά τοῦτο περιτραπεις εις υδερον, κατήλθεν εις άστυ, και τῶν ὶατρῶν αἰνιγματωσῶς ἐπυνθάνετο, ει δύναιντο εξ ἐπομβρίας αὐχμὸν ποιῆσαι; τῶν δὶ μὴ συνιέντων, αὐτὸν εις βούστασω κατορύξας, τῆ τῶν βολβίτων ἀλέᾳ ἤλπισεν εξατμισθήσεσθαι. οὐδὲν δ' ἀνύων οὐδ' οὖτως, ἔτελεύτα, βιοὺς ἔτη ξ'. καὶ ἔστιν εἰς αὐτὸν ἡμῶν οὕτως ἔγον.

Ηολλάκις Ἡράκλειτον Εθαύμασα, πῶς ποτε τὸ ζήν Ὁ Βο Βιατλήσας δύσμορος, εἰτ' Εθανεν.

Σῶμα γὰρ ἀρδεύσασα κακὴ νόσος ὅδατι, φίγγος Κοβεσεν ἐκ βλεφάρων, καὶ σκότον ἡγάγετο.
Diog. Laert, IX. 1. 3.

- 6. 459. Somer Jl. I. 528.
- S. 465. lieb : Folgerungen , ft. Forderungen.
- 6. 469. 3. 2 v. u. lies : meggefchnitten gu haben.
- 5.471. 3meifel u. Ginfallezc. f. V, 179.
- 6. 472. lies: ift einem Don Quirote.

Pordage a. a. D. (Frkf. u. Lpz. 1715.)

- Das VII. Cap. Erfte bem Authori mitgetheilte Deffnung ber Unfichtbaren Belt.
- §. 1. Im Jahr Sechshundert ein und fünfzig, den 8. Jan. als ich zu Bradfeld in der Grafschaft Berck wohnte, geschahe es zur Mitternacht ungefehr um ein Uhr, so viel ich muthmaßen konte, daß die Borhänge meines Betts plöglich und mit Gewalt aufgezogen wurden; worauf ich erwachte und ward gewahr, daß es durch ein sichtbares Werdzeug geschah. Ich hatte in meinem Camin ein bren-

nenbes Licht, und fabe einen Beift in leiblicher Geftalt mit feiner Rleibung, Bart, Sut, Große und Gebarbung, in welchem allen er einer gewißen Perfon, Cberhard genannt, fo gleich war, bag mirs ummöglich fiel, ibn von ber Person felbst zu unterscheiben. Er manbelte, ba ich völlig erwacht mar, vor meinen Augen, burch bie Rams mer, welche zwo Thuren batte: Die eine Thur fam er ein und gieng fofort bin ju ber anbern Thur und barauf verschwand er. §. 2. 3ch batte vorbin in meinem gauzen Leben nie feinen Geift in menfclicher Geftalt gefeben, fondern dig mar mein erftes Beficht, ba mir ein Beift auf jest erwehnte Beife erichien, baber bann mein ganger außerer Menich barüber gitterte und erbebte; und ob zwar mein Beift inwendig nicht fonderlich verunruhiget ward, fo burchbrang bennoch bie finftere Magie aus biefem Magifchen Beift in Eberhards Geftalt alle und jebe Theile meines außern Menschens bergeftalt, baß folches eine erfdredliche Furcht und wegen biefer Furcht ein erfchredlich Bittern und Beben bey mir verurfachte, und ich mar barüber weit mehr eutset, als über bie zwo unmittelbar barauf folgende Ericheinungen. § 3. Dann in eben berfelbigen Racht batte ich noch eine andere Ericheinung eines Beiftes in Geftalt eines Riefen u. f. m. &. 4. eben berfelbigen Racht fo bald obiges verschmunden, folgete barauf eine britte Erscheinung, Die recht erschrecklich mar, in ber Gestalt eines großen Drachens. S. 5. Diefe amo lette Erscheinungen bat meine Frau allein neben mir gefeben; Die erfte aber fabe fie nicht ---- fie batten einen großen Unfall ben mir verurfachen mogen, wenn ich nicht außerorbentlicher Beife burch ben Dienft eines Engels wieder bie bofe Birfungen biefer ungemeinen und ungewöhnl. Ericeinungen mar verftartet worden. 3ch fchame mich feines Begs biefe Erscheinung ber Beifter zu befennen.

# Bum fünften Theil.

### Briefe.

- 6.6. der Recenfent abgefertigt IV, 12 ff.
- 6. 8. 9. Bigtölpel aus bem Ronigreich Avetot f. IV, 34.
- S. 11. jener Mathematifer f. II, 129. VIII, 93.
- S. 18. gieb ihnen -- Exegi f. IV, 72.
- S. 19. meine Freude und meine Rrone - vermachen f. IV, 71 f.
- 6.20. lies: wie ein Befpenft gu erfcheinen.
- 6.22. erhalte ich boch nichts als burch Sturm.
  - - bie Göttin τύχη.
- S. 23. Ppthagorder - olymp. Buschauer f. I, 416. 468. VIII , 18.
- S. 27. Nachbar mit Rath vgl. S. 45. 88.
  - . . Beib von Thefoa vgl. IV, 94.
- S. 30. rom. Corresp. Nicolai, f. S. 32. IV, 76. u. bie Borr. gum 4. Theil S. V.
- S. 83. jener Theaterheld f. VIII, 18 f. bie Anm. zu I, 440.
- S. 42. lies: noch ebe ich bas Compl., ft. nachbem.
- 6. 44. lies: D Apoll! nur fo viel Licht.
- S. 47. Mict. in ber Taiche die Philol. Ginfalle und 3weifel vgl. VIII, 189.
- 5.48. lies: Maulpropheten
  - alcibiabisches Gehaus f. II, 46. VIII, 59.
- S. 55 u. 61. brep Recensionen f. IV, 368. 878. 879. 21 Beyl. eingefaßt f. VIII, 248 ff.
- S. 55. Rebucadnezar, mein Rnecht Jerem. 25, 9. 43, 10.
- S. 57. gebrudte Bilang IV, 162.

- 6. 60. monstrum horr. vgl. V, 111.
  - . judex competens alles Schönen u. Erhabenen f. S. 70. 80. vgl. III, 269.
- S. 61. gegen alle Schlözer vgl. IV, 873 ff.
  - - Rnaut Lebensgesch. Tobias Knauts bes Beifen zc. Lpz. 1774. ist von Joh. Carl Begel.
- S. 68. 3. 1. v. u. lies: gar ju viel Stellen.
- S. 69. u. 75. romantische Briefe, Salberstadt 1769. find von bem Schweizer Leonhard Meister.
- 6. 80. ausgestrich. Beywort vgl. V, 114. (1)
- S. 81. lies: Barbenpoefie.

5

;

- S. 82. Schlögerischer Misthaufen ist beffen Antikritik im 2. Theil seiner Borstellung ber Univ. Sift. gegen Berbers Recension in ber Frankf. gel. Beit. vgl. 1V, 378 ff.
- S. 99. Ueber herbers Berhältnif ju feinem Lanbesherren, fowie über manches andere in biefen Briefen vortommende, findet fich näherer Bericht in herbers Leben, beschrieben von feiner Frau.
- S. 111. Quartant über bas erfte Cap. ber Genefis herbers altefte Urfunde, vgl. monstr. horr. V, 60.
- S. 115. Anti = Luther zu B. B. Spalding vgl. V, 109.
- 6.118. Beob. üb. Klopft. V, 107.
  - . . Rreuzzüge S. 217 b. i. II, 304 f.
- S. 120. Sp. Corresp. mit Spalbing, f. V, 109. 115.
- S. 137. Philosophen ohne Sorgen Philosophi acediosi, vgl. VII, 33.
- S. 189. lies : Buttertopf.
- 5. 144. Preis für bie Schrift: Ueber bie Urfachen bes gesunkenen Geschmacks 2c.
- S. 161. acht Beplagen zc. f. IV, 384 450; bie Gefprache bes Galiani S. 391 ff. machen vier Beplagen aus.
- **6.161.** bas  $d\mu \dot{\eta} \nu$ ,  $d\mu \dot{\eta} \nu$  (. III, 134. IV, 108.
- S. 163. Diberot - metafchematifirt f. IV, 436 ff. VIII, 287.
- 6. 167. lies: hat es fein Bewenben gehabt.

- &. 176. [ies: de Bonefic. Lib. H. enp. 88.
- S. 179. Porbage - Beplage f. IV, 472. VIII, 290 f.
- S. 190. Der britte meiner Freunde Rraus, rgl. V, 254.
- S. 205. Meifterfanger Rrengfelb f. V, 215f.
- S. 207. lies : Morinval.
- S. 208. aus meiner Celle.
- S. 209. . 1 3ob. III. 1.
- 6.215. . Stimme bes Prebigers - ben Sten vj.
- S. 220. Sep's f. V, 81.
- 6. 221. lies : Pinnom.
- S. 232. . Bereits ben 1. Mai.
- 6. 285. . feit bem 11. b. MR.
- 6. 237. Motte - Alljuffug zc. f. VIII, 201.
- 6. 344. lies : in ein gunftiger Licht.
- 6. 247. . bie letbigen Ragen.
- 6. 248. im boben Lieb Gal. II, 15.
- 6. 249. . bie noch ehrlicher als wir.
  - . . 2 Tim. II , 7.
- S. 252. Kaufmann, ein Schüler Lavaters, hat ins teutsiche Museum einen Auffat geliefert : Bas ich will, bas kann ich.
- C. 255. lies : in eine Unthatigf. verfunten.
- 6. 259. . ben 29ften vor. IR.
- S. 268. Die übrigen alle hierogl.
  - · · 1778.
- S.271. . ein Bint gur Rachfolge.
- S. 272. ift in meinen Augen.
- S. 272. Race, die nicht Gott nicht Menfchen treu ift -
- 6. 276. lieb: ἀφ' ων έπαθεν. Sebr. V. 8.
- 6.278. πρός πρόσωπον - ἐπεννώσθην.
- S. 281. 14. Julius 1776. an welchem Samann Die zwep erften Theile von Lavaters Physiognomit burch Rreisrath Bennings zur Ansicht erhielt; in beren zweptem er fefoft portommt.

S. 285. Begebenheiten bes Prof. Ana — Auf biese Anfrage herbers ift bie Antwort in dem Briefe hamanns vom 25. Rov. enthalten, in einer beym Abbruck übergangenen Stelle:

Sie haben mir, liebster Herder! wo ich nicht irre, schon ein paarmal die Anfrage wegen des Mst. der Leiden und Ana des seel. Prof. Mannah gethan. Es ist ein Ibeal, das noch auf einen Schneiber wartet, weil die Einkleidung das meiste thun muß; denn die Materie an sich ist Leim und nicht der Rede werth, soll bloß einige Idiosynkrasien meiner Seele und meines Schicksals betreffen.

## Bum fechsten Theil.

#### ΚΟΓΞΟΜΠΑΞ.

Bon einer Fortsetzung der Sibplle ist schon V, 144. die Rede; von dieser Schrift V, 298 f. VI, 72; nach ihrer Bollendung 75 f. 77 f. 82. 84. [85.] 87. 91 f. VII, 92. (VI, 83?) (Heber über Start VI, 86.) lieber das Bort Κογξόμπαξ siehe VI, 91 f. — In seinem Exemplar hat Hamann neben dem Titel Folgendes geschrieben:

Κόγξ, ὅμπαξ, ἐπιφώνημα τετελεσμένοις, καὶ τῆς δικαστικῆς ψήφου ἦχος, ὡς ὁτῆς κλεψἐδρας, περὶ (παρὰ Martin.) δὲ ᾿Αττικοῖς, βλόψ. (ὅμπαξ, forte βόμβαξ, Sopingius.) Ἡσυχίου Λεξικὸν cum variis Doctorum virorum notis --- Accurante Corn. Schrevelie. Lugd. Bat. 1668. 4. p. 539.

- les Hiérophantes congédiaient le peuple en criant Conx et Ompax, termes barbares, qui montrent que ces Cérémonies avaient été établies par des gens qui parlaient une autre langue que la Grecque. On peut conjecturer qu'on les prononçait mal, et qu'on devait dire Kotx et Omphets, car comme dans l'ancienne langue de Phénicie que l'on suppose avoir été celle de Dio il n'y a point de X, dans celle des Grecs il n'y avait point de TS, si bien que l'on peut croire que les Grecs exprimaient la dureté du TS par celle de la lettre double X qui est la plus dure de leur Alphabet. Ces mots signifient, en Phénicien, Veiller et ne point faire de mal, paroles dignes d'une Cérémonie par laquelle on voulait engager les initiés à s'appliquer à la vertu. Bibliothèque universelle par Jean le Clerc. Amsterd. Tome VI. 1687. No. II. Explication historique de la Fable de Cerès. p. 86. 87.

En Hébreu Yip veut dire veillex et YDDA Hamphets en Syriaque: soyex innocens. On tire la signification de tous ces mots antiques de racines dérivées des langues Hébraique, Caldaique et Arabique indifféremment parce qu' on ne sait pas de laquelle de ces trois Dialectes la langue des premiers habitans de la Grèce approchait le plus. La langue Phénicienne même tenait en partie de celle des Hébreux et de celle des Caldéens. p. 127.

Hespicius führt noch 2 Losungswörter an, die Kongr und Ompar hießen, die nicht grieschisch, sondern fremden Ursprungs sind, von welchen es aber ungewiß ist, ob sie beym Eintritt oder beym Ausgang aus dem Tempel gegeben wurden. Apologie des Ordens der Frey = Mäurer. Von dem Bruder \*\* \*\* Mitgliede der \*\* schotztischen Loge zu P\*. Reue ganz umgearbeitete,

und einzige authentische Ausgabe. Philabelphia, im Jahr 3882. b. i. 1778. Berlin 1778. S. 180. —

S. Will. Warburton divine Legation of Mose Vol. I. p. 131—252. The philosophical Works of Lord Viscount Bolingbroke Vol. I. Lond. 1754. Essay II. Sect. 3. 4. p. 351 etc.—Briefe die Freymaureren betreff. Bwote Samml. über die Mysterien. Nürnb. 1784. S. 224. 8.

### Muszüge.

Apologie des Ordens ber Frey = Mäurer zc. (f. ben Titel oben; diese lette, vollständigste Ausgabe des Buches hat 248 G. in 8.)

S. 151. Elfter Abichnitt. Bom Alter ber Mufterien. Ich babe es meinen Lefern aleich im Anfange verfprochen. daß ich nicht nur bie Ginwurfe u. Beschwerben, bie man wiber uns macht, wiberlegen; fonbern ihnen auch, fo viel mir möglich ift, einigen Begriff von unfern Gebeimniffen geben will. 3ch erfulle alfo bier bie andere Balfte meines Berfprechens. Bielleicht batte ich beffen und ber folgenden Abichnitte ganglich überhoben feyn fonnen, inbem ich in allen vorhergebenden zehn schon genug gefagt. Aber, um mich als ein halber Pythagoraer auszubruden, der größte Theil ber Menfchen tann fich nicht am Denario halten, ber in ber Ginheit besteht, und fucht immer mehr im Bufammengefesten - - - . 6. 152. 3ch will unfern Orden gegen bie Berbrechen, bie man ibm beplegt, und wiber allen Berbacht vertheibigen, ich will ihn als eine erhabene, tugenbhafte und nugbare Cocietat porftellen.

S. 156. Man wird nicht leicht Geheimnisse finden, benen man nicht einen Gott zum Stifter und Urheber gegeben hatte - - - G. 159. Kann man also schwerlich ben

eigentlichen Ursprung ber Mysterien entbeden, und mochte bieses, ob es gleich nur ein historischer Umstand ist, schon mit zu den Geheimnissen derselben gehören, die den Forschungen der Gelehrten sich entziehen; so sieht man doch hieraus so viel, daß schon von eben den alten Bölskern, ben welchen ehemals die Mysterien in Uebung und Ansehn waren, das Alter derselben aufs allerhöchste hinausgesetzt worden.

6. 160. 3mölfter Abschnitt. Urtheil ber Alten von ben Mpfterien - - - Selbft die fogenannten farten Geifter unter ben Alten, bie fich nicht icheuten über bie Geschichte ber Götter, über bie Opfer und Ceremonien, ja felbft über die vom gangen Erdboden geehrten Drafelfpruche gu spotten, wie Denomaus, beffen Gufebius gebentt (De Praeparat. Evangel.), und andere, Epifurer und Ennifer; Diefe ftarfen Beifter bielten bennoch die Dofterien in Ehren, und faben fie als ben Grund, ja als bie einzige Quelle ber Religion an, die über bie gemeinen Beariffe erhaben mare, und als bie Lehrmeisterinn reiner und frommer Sitten unter ben Bolfern. - . . S. 163 f. Cicero, ber eben nicht abergläubisch mar -- verhalt fich auf eine gleiche Beife gegen die Mykerien. Er fowohl als Domponius, fein Freund, maren zu benfelben eingeweiht -- und nun fagt er: Dein Athen bat viel vortreffliches, gottliches und bem menichlichen Leben beilfames bervorgebracht, aber nichts befferes als die Dafterien. Durch biefe find wir von bem wilden und ummenschlichen Leben jur Menschlichkeit geführet und gebildet worden. Die Einweibung zu benselben baben wir wirklich als ben Anfang zum Leben erkannt, und wir haben darin nicht allein biefes erhalten, bag wir mit Bergnugen leben, fonbern auch, bag mir mit einer beffern Soffnung fterben fonnen (De Legibus, Cap. XIV. Lib. 2.). Chen fo gunftig urtheilt auch Ifocrates von ben Defterien, die er als folde angiebt, woburch men vor bem Ausgange

Diefes Lebens und ber gangen Emigfeit angenehme Soffnungen faffen tonne (In Panegyrie. 1. p. 106. nach ber Bafeler Ausgabe) - . . G. 167. Bas mar aber ber Gebanke ber erften Chriften von biefen Geheimniffen ber Beiben? - - 3ch murbe errothen wenn ich basjenige bier nur berühren wollte, mas ber beilige Clemens von Alerandrien so ganz umftandlich und boch nur alles auf bas Beugniß bes Borenfagens von den Gebeimniffen bes Bacdus feinen Lefern beutlich vorzulegen magt. Die ichand. liche Fignr die an ben Festen ber Daamplien ben ben Aegyptern gezeiget murbe, und wir noch beute auf ber Bembinischen Tafel abgezeichnet finden, Die Plutarch aldolor roenlageor nennet, und nach eben Diesem Schriftsteller, besgleichen nach bem Diobor von Sicilien und Macrobius nichts anders als ein Sombol ber zeugenden und alles besaamenden Rraft in ber Ratur angedeutet, foll gleichfalls mit ju ben Grunden gehört haben, bie bas Innerfte biefer Gegeimniffe entbielten.

S. 173. Drepzehnter Abichnitt. Nabere Untersuchung über bie Dofterien ber Alten. Go baufig auch ber Do. fterien in ben Schriften ber Alten gebacht wirb, fo fann man boch nur eigentlich fagen, bag es entfallene Borte find, die wir davon antreffen - - Diese entfallenen Borte reichen indeffen boch gu, uns einen giemlich flaren Begriff von benfelben zu gemahren. Meine Sache ift es nicht, biefe Fragmente zu fammeln, und baraus ein aufammenhangendes Ganges zu bilben -- G. 176. Alles mas bie Mpfterien angieng, mar unter bem Siegel eines fo beiligen und unverletlichen Stillfcmeigens, baß auf die Uebertretung beffelben die Tobesftrafe gefest mar. Aus feiner andern Urfache fagte bie Fabel vom Drpheus, bag er vom Jupiter burch ben Blig getobtet worden, als weil er ben Profanen die Geheimniffe entbedt (S. Pausanias in Bosoticis. Cap. 80.). An einem anbern

Drte fagt Paufanias, wenn er von bem Tempel ber Ceres rebet: 3ch wollte wohl alles nach ber Reibe ergablen, mas ich in bem Tempel ber Ceres zu Atben gefeben babe: allein, ein Traum ben ich gehabt, und melchen ich als eine Warnung ber Gotter ansehe, verhindert mich biefe Gebeimniffe zu entbeden (Pausan. in Atticis Cap. 14.) - - - &. 180. Defpchius führt - - 3men 20fungswörter an, die Rongr und Ompar biegen, die nicht griechisch; fondern fremden Urfprungs find, von melchen es aber ungewiß ift, ob fie bem Gintritt oder berm Ausgange aus bem Tempel gegeben murben. - Die Dr. fterien ftunden, wie ichon vorbin gefagt worden, unter bem Schuke ber Religion, und die Driefter maren bie vornehmften und eigentlichften Befiger berfelben. fand auch noch eine gemiffe Ausnahme ftatt, von welcher ich bald reben werbe. Ben ben Aegyptiern maren bie Propheten und hierogramateis bie eigentlichen Befiger, und unter diefen nahmen biejenigen, bie ber ben Cophten Sphransch und Saben genannt murben, Die erfte Stelle ein, und waren bie eigentlichen Ausleger ber Geheimniffe - - . G. 181. Ben ben Athenienfern wurden allein biejenigen jum Dienft ber Mofterien ber eleufinischen Göttinn gelaffen, die aus bem beiligen Befolechte ber Eumolpiben maren. Der vornehmfte mar ber Sierophant. Bey ber Babl beffelben marb auf forperliche Schonheit eben fo fehr gesehen, als auf die innere Schonheit ber Seele. Man forderte von ihm burchaus ein gang unfträfliches Leben, und er murbe fogar gu einer immermabrenden Reuschheit verbunden. Auf benfelben folgten noch andere Perfonen, als die Sadouxos, Fadeltrager, zhout, ober Scrold zc. S. 195. Gin merkwürdiger Umftand ift diefer, bag ben ben vielen Gebeimniffen die in ber alten Welt gefevert worden, feine einzige folder Schriften, nicht einmal ein Formularbuch, um ben Gelehrten in ihren Untersuchungen gu bienen, bis

auf unfere Zeiten gekommen. Sind fie van ihren Netfolgern aus der Welt geschafft, oder sind sie aus Neid und
Gewissenhaftigkeit derer, die sie beschen, der Nachwelt
entzogen, und in den Ruinen der Tempel mit begraben worden, das weiß allein die Vorsehung. — Genug, dies
ist das wenige, was wir von den Mystexien der Alten aus
den ihnen hin und wieder entfallenen Worten wissen, weidies aber vielleicht schon hinlänglich seyn wird, um würdige Begriffe von denfetben in uns zu enzeugen, ohne uns
eben durch die widrigen Urtheile, die andere von ihnen
gefället haben, irre machen zu lassen.

S. 196. Biergehnter Abichnist. Bergleichung ber Myfterien ber Alten mit ben Geheinmiffen ber Freymäurer.

Bermischte Philosophische Schriften von Christoph Meiners. Br Theil. Lpz. 1726. S. 164 — 342. Ueber die Mpsterien der Alten, besonders über die Cleusinischen Geheimnisse.

S. 164. Die größten Schriftsteller ber Griechen und Römer reden von den Mpsterien -- mit einer so ehrfurchtsvollen Schüchternheit, — u. was sie als Eingeweihte sagen, ist größtentheits so dunkel -- daß man sich micht wundern darf, wenn seit der Wiederherstellung der Wiffenschaften viele denkende Philologen und gesehrte Weltweise, selbst durch die Dunkelheit des Gegenstandes gereizt, sich an die Untersuchung der Gebeimnisse wasten ----

S. 168 f. Unter Mysterien verstehe ich entw. gewisse gottesdienstliche Gebräuche und Feperlickeiten - - beren Anblick aber und Mitseper nicht anders als nach vorhergegangenen Prüfungen, u. mit der ausdrückl. oder Killsschweigenden Bedingung einer ewigen Verschweigenheit erlaubt wurde; — oder - - gewisse auf die Religion eines Bolks sich beziehende Lehren - - die durch mündl. Neber-lieferung oder in verborgenen Schristen im Orden erhalten - - wurden.

- S. 184. Die Mysterien biefer Ameritanischen Kölfer haben das Unterscheidende -- daß sie allein die Erwerbung einer ausserobentlichen Fertigkeit in heiligen blendenden Taschenspielerenen zur Absicht haben --- S. 185. Uebris gens muß man nothwendig über die seitene List erstaumen die aus der ganzen Einrichtung und Dekonomie dieser Mysterien hervorleuchtet. Sie waren gleich vortresslich für ebergläubige Schwärmer und verschmiste kühne Betrüger eingerichtet ---
- S. 187 f. (es) fonnen unter folden Bolfern noch amenerlen Arten von Mofterien fich entwickeln - - Die eine Art zeigt fich fast immer ber Bollern, bie folche Gotter anbeten, die entw. von Menfchen geboren ober menigstens in meufchl. Geftalt fich offenbart haben - - ben folchen Bols tern find Doft. gewöhnlich bramatifche Borftellungen ber Geschichte und Begebenheiten ihrer Gotter -- Die gwote Art von Depft. findet fich unter folden Boltern, beren Priefter zugleich Philosophen find - - Diese Drift., Die in ber Mittheilung gewiffer ber Rationalreligion entaegengefester Renutniffe befteben, werden entw. mundlich fortgepflanzt ober in beil. Schriften aufbewahrt - - - G. 189. Die erstern fehlen ben allen ben Rationen, die teine Gotter anbeten, die vom himmel auf die Erbe berab, ober von ber Erbe in ben Simmel binauf gefliegen find, nachbem fie vorber unter Menfchen gewandelt hatten -- Wenn aber auch ein Bolf Menfchen abnliche Gotter anbetet, und beren Begebenbeiten in beil. Muthologien auf gefaßt bat. to fonnen besw. boch Depfterien ber erften Art feblen, wenn nämlich die Priefter biefe heit. Fabeln bem Bolte felbit vortragen - - G. 190. Alle biefe Boller und beren Priefter haben feine Depft. ber erftern Art, weil es überflußig mare, bas Bolf in bramatifch - fpmbol Borftellungen mit bem befannt ju machen, was die Priefter öffentlich und ohne Berbullung in ihren Reben vortragen. -Die Droft. der zwoten Art feblen ben allen den Bolfern,

wo die Priester bloge Zauberer - aber keine Philosophen sind - ober auch da, wo die Grundsäte der Religion mit den Grundsäten der Weltweisheit übereinstimmen - S. 191. Der zweete Fall trifft bey der christl. Religion ein, deren Lehren erhabene Philosophie sind, und nichts verlieren, wenn sie am allgemeinsten verbreitet werden.

S. 198. Wie sehr die Lehrart der alten Mysterien der Denkungsart rober Bölker und unaufgeklärter Zeiten angemessen sey, kann man auch daraus sehen, daß sie in den sinstern Jahrhunderten des Mittelalters selbst von den Lehrern und Borstehern der Sprissischen Religion fast allgemein gebraucht wurde. In diesen, den menschlichen Geist so sehr beschimpsenden Zeitaltern waren die Lehrer des Bolks selbst viel zu unwissend, als daß sie die erhabenen Wahrheiten der Sprist. Religion bep gottesdienstlichen Bersammlungen hätten vortragen können --- S. 200. und die einzige wahre Religion sank daher zulest zu einer beiligen Mummeren berab ----

S. 205. Da Entweihung der Myft. ein Berbrechen der beleidigten Majestat Gottes war, und größtentheils vom Arme der weltlichen Gerechtigkeit auf das schärfste geahnt wurde; so konnten -- die Borsteher der Geheimnisse versichert senn, daß die Myst. auch von den muthwilligsten Biglingen würden geschont werden ----

Die lette Art von Mysterien, über die ich jest auch noch einige allgemeine Betrachtungen anstellen will, sind von allen, die ich bishero angeführt habe, sowohl dem Zwed, als Inhalt nach, ganz und gar verschieden. Sie bestanden weder aus heiligen Gaukeleven und Possenspielen, noch aus theatralischen Borkellungen von Göttergeschichten: auch waren sie eben so wenig für Priester als den großen Hausen allein bestimmt; sondern ihr Inhalt war eine Sammlung von Kenntnissen und Raisonnements, die der öffentlichen Bolksreligion entgegengesetzt waren -- S. 206. um Priester sowohl, als Führer des Bolks von

ber mabren Geschichte und Beschaffenbeit ber öffentlichen Religion ju unterrichten, und ihnen über viele Gegenftande Erläuterungen zu geben, die ber Bobel nicht faffen tonnte. und von benen die Nationalreligion nichts fagte, und fagen durfte. - Diefe lette Art von Doft. mußte nothwenbia unter einem jedweden Bolt, bas fich ausbilbete, und Beobachter ber Natur, wie nachdeufende Manner erzeugte, entstehen, und auch eben so febr, und noch mehr, als alle übrigen Doft. gebeim gehalten werben. - Die Driefter eines fich allmalia bilbenben Bolfs mußten nothwenbig felbft balb entbeden, bag bie Religion, bie von ihrem Bolf aufgenommen worden, nicht bie mabre fen, und bag eben fo wenig bie Gotter, benen fie im Ramen ihrer Ration Gelübbe, und Opfer brachten, mahre Gotter fenn, und Borguge ber Gottheit befigen tonnten. - - - S. 208. Auf biefe Art muß man die unter fo vielen Bolfern aufgenommene Gintheilung ber Religion in die ber Beifen, und bes Pobels, in die eroterische und esoterische erklären ---

S. 225. Rach biefen Betrachtungen über bie Mufterien ber alten Bolfer überhaupt, gebe ich jest gur Gefchichte ber Gleufinischen - - Gebeimniffe fort. - Ueber biefe, ber Ceres und Proferpine ju Gleufis gefeverten Doft. fann ber neugierige Philosoph unenblich mehr Kragen aufwerfen, als ber gemiffenhafte Beschichtforscher beantworten fann. - - . G. 227. Der Tempel der Ceres gu Gleufis, besonders aber ber gur Ginweihung vieler Taufende beftimmte Plat (legos onxos), ben Iftinus unter ber Aufficht des Perifles erbauet batte, war, nach bem Zeugnig bes Strabo, fo groß, daß er eben fo viele Menichen, als ein griechisches, ober romisches Theater, bas beißt, menigftens 20 bis 30000 Menfchen faffen fonnte. (Strabo Lib. IX. p. 272. Ed. Casaub. 1587.) Gine merfmurbige Stelle bes Berobots zeigt, baß fo gar in ben gefährlichften Beiten bes Perfifchen Rriegs bie Angabl ber Anbachtigen, bie fich einweihen laffen wollten, bis auf 80000

binauf tief. Bu der Zeit namilch, als das heer des Terres das gauze Attische Gebiet verwüstete, und die Einwohner besieben verscheucht hatte, sah Demaratus, ein
flüchtiger Lacedämonier, einen Staub von Eleusis heraufkeigen, der nur von 30000 Menschen erregt werden konnte,
und fragte den Dicaus, einen unter den Persern sich aufhaltenden Athenienser, woher dieser Staub entstünde, der
ihm dann antwortete, daß der Staub sowohl, als die von
fernenher ertönenden Stimmen von denen herrührten, die
die hell. Statue des Bacque von Athen nach Eleusis
führten, und daß eben sett die der Geres u. Proserpina
heil. Myst. geseyert würden, in welchen Athenienser und
andere Griechen alle Jahre sich einweihen ließen (Lib.VIII.
v. 549. Ed. Steph. 1592).

S. 248. Bahrscheinlich waren die Mysterien ursprünglich ein Rational Dank- und Erndefest, zu dem in den
dltesten Zeiten allein Athenienser, nachher aber auch andere Griechen zugelassen wurden, an welchem alle der Göttin Ceres nicht nur für die Erstudung der Früchte und
Gesehe, sondern auch für die gesegnete Ernde eines jeden
Jahrs dankten ---- Myst. also waren in den ältesten
Zeiten, wenn ich anders nicht ganz unglücklich rathe, Nationalversammlungen, allgemeine Freuden - und Opferfeste ---

S. 281. - - - unfähig fühle ich mich, folgenden Umstand, den Dio Chrysostomus als einen der legten Grade der Einweihung nur berührt, auf eine befriedigende Art deutlich zu machen. Wenn ein Grieche oder Barbar, (fagt er Or. XII. 203.) der mit den Myst. ganz unbekannt, alle mystische Borstellungen betrachtete, wenn er Licht mit Finsterniß abwechseln sabe, allerhand Stimmen hörte, und zulegt demerkte, wie diejenigen, die die Einweihung verrichten, um die Einzuweihenden, die auf dem sogenannten Throne (Horroup) sigen, in Kreisen herumtanzen; so wärde er eins solches Schauspiel, eine solche Reibe von

Seenen ummöglich für blobe Werte bos Bufalls, für gang bedeutungslos balten tonnen - - -

S. 287. Bir fernen, (fagt Cicero de Leg. 11. 14.) in ben Dofterien, nicht nur bie Runft glücklich und veranugt zu leben, fondern auch bie Runft gufrieben, und mit den beften froblichften Soffnungen ju fterben. G. 298. Dan lehrte in ben Dofterien ben einzigen Gott, ben Schöpfer und Bater bes Gangen, von bem Plato, mahrfcheinlich nach Anleitung ber Dofterien fagt (Tim. p. 28. Opp. P. III.), bağ es fchwer fen, ihn gu finben, unb, wenn man ibn gefunden habe, unmöglich ibn allgemein befannt ju machen. - Errfippus fagte (Auct. Etymol. in relern), daß bie Rehren von Gott und gottlichen Dingen mit Recht releras genennet wurden, weil diefe bie letten maren, in benen man unterrichtet murbe, u. unterrichtet, werden follte - - - G. 303. Man lehrte ferner in ben großen Doft. bie Natur ber Damonen, ihre Rangordnungen und Geschäfte, ihre Berhaltniffe gur Gottheit und zur menfchlichen Ratur - - . 308. Alle biefe Bebren, die man in ben großen Dofterien ben Epopten vortrug, waren in beil. Buchern aufgezeichnet, bie man ben Augen ber Ungeweihten forgfältig entzog, und bie mahricheinlich fein anderer ale ber-Bierophant lefen burfte - . S. 309. Galenus (περ) της των άπλων φαρμακων δυναμεως VII. 1.) fagt, daß einige Uneingeweihte die beil. Bucher ber Myft. ju lefen versucht hatten, daß aber ihre Berfaffer fie Uneingeweihten nicht gefchrieben hatten.

S. 321. Richt nur die Befanntmachung, sondern so gar die Bernachläßigung der Mpsterien wurde zu gewissen Zeiten zum strafbaren Berbrechen gemacht. Der verehrungs-würdige Demonar, dessen Lecian so schön beschrieben hat, wurde in Athen - angeklagt, daß er - unter allen Griechen (μόνος ἀπαντων) der einzige sen, der sich nicht in die Eleusinischen Geheimnisse habe einweihen lafen. (Tom. I. Opp. Lucian. Amstel. 1687. p. 881.) Die

Athenienser, die sich vor seiner Bertheidigung schon mit Werkzeugen zur Steinigung versehen hatten, befriedigten sich doch zulest mit seiner Berantwortung, daß er sich in keinem Falle, die Myst. möchten nüglich oder schäblich seyn, einweihen lassen könnte, weil er sich zur Erfüllung der Bedingung, unter welcher sie mitgetheilet würden, unsähig fühlte. Wären sie nemlich nüglich; so würde er sie ausbreiten, um durch ihre Bortrefflichkeit alle Menschen zur Einweihung zu reizen. Fände er sie hingegen schädlich, so würde er sie auch alsdenn nicht verschweigen, um alle Meuschen davon abzuhalten --- S. 823. Der zweyte sonderbare Umstand in der Geschichte der Geheimusse, ist die Seltenheit der Anklagen ihrer Entweihung. Man konnte auf so tausenbsältige Art unvorsichtig seyn, oder einer Unvorsichtigkeit beschuldiget werden 2c.

- S. 2. Phaed. Lib. V. Fab. 5. Scurra et Rusticus—
  ift wieder ein eigenes Citat u. gehört nicht zu den barüberstehenden Berfen.
- S.3. "Ob es gleich ze. Apologie bes Orbens ber FreyM. S. 159.
- S. 3. Scheffel ber Ceres Luc. XI. 33.
- S. 3. in bem and. Buch ber Macc. I. 20.
- S. 3. Herr Warburton 2c. Leffing zur Geschichte und Litteratur, IV. Bentrag S. 390.

Leff. a. a. D. Auch die Seiden hatten ihre Tempel, Priester 2c. Und ba hat herr Barburton gar schon ge- zeiget, bag die Beiden - - - vorstellen wollen.

- S. 3. die Rote °) gefort zu den Worten: Cooper aber thut ihm zu viel °) auf der folgenden Seite.
- S. 4. im Roman bes Sethos Göttl. Senbung, Theil II. S. 314.
- S.4. baß wir nicht bie geringste Spur Hephästion S. 20.

- S. 4. Onomaus Apologie zc. S. 160.
- S. 5. Diagoras Athenag. Leg. pro Christianis. Διαγόρα μὰν εἰχότως ἀθεότητα ἐπεχάλουν 'Αθηναίοι etc. Diagoram quidem Athenienses merito cognominarunt Atheum, non tantum Orphei dicta et Eleusinia et Cabeirorum mysteria divulgantem, et simulachrum Herculis ad rapas coquendas concidentem, verum etiam plane negantem, ullum esse Deum etc. in not. Kuhn. ad Aelian. II. 31.
- S. 5. halben Pythagoräers 2c. Apol. S. 151.
- S. 5. Die Dunkelheit 2c. Meiners Berm. phil. Schriften III. Theil. S. 164.
- S. 5. ,, verehrungswurd. Demonar S. 321. Die Stelle ift von ham. geandert: haben am Ende, (bes ,, verehrungswurdigen Demonar" sein Dislemma,) entweder - - -
- S. 6. "Die heilige Vernunft Philosophische Schriften im XV. Brief bes Theotles S. 133. (näml. Mendelssohns Phil. Schr. Ir Th. lieb. b. Empfindungen.)
- 6. 6. Aber ihre Leichname Apoc. XI. 8.
- S. 6. "keine zufäll. Geschichtswahrheit Leffing über ben Beweis bes Geiftes und ber Kraft.

Lest. a. a. D. 1775. Wenn keine histor. Wahrheit bemonstrirt w. kann, so kann auch nichts burch hist. Wahrheiten demonstrirt werden. Das ist: zufällige Geschichts wahrheiten können der Beweis von nothw. Vernunftwahrheiten nie werben. Ich läugne also gar nicht - daß Christus Wunder gethan: sond. ich läugne, daß biese Wunder - seitdem sie nichts als Nachrichten von Wundern sind (mögen doch diese Rachr. so unwidersprechen, so unswidersprechl. seyn, als sie immer wollen:) mich zu dem

生生物 经总额

geringften Glauben an Christ anberweitige Lehren verbinben können u. durfen. Dicfe anberweit. Lehren nehme ich aus anderweit. Grunden an.

physisches Factum - f. VI, 65.78.

- S. 6. mein! beym Leben Ph. ift bas erfte ein Lieblingswort bes Autoris profligati. Daß Opuscula profligata im Lateinischen so viel als Fragmente bebeuten, wird auch nicht jedem bekannt seyn. (aus. e. Briefe an Herder.)
- G. 7. lies : Pharaonis!!

- 8.7. 3.1. mehr als mehr als = nicht nur.
  - - "entfallner Worte" Apol. S. 173. 195.
  - . ,, gottesbienftl. Gebrauche zc. Meiners E. 168.
- S. 7. "heilige Gautelenen 2c. S. 184. 185. 205.
- S.8. Epopoe La Pucelle d'Orleans, à Londres 1764, p. 221. (5.)

(eine ichmusige Stelle, mit einer in ben nachfolgenben Ausgaben weggelaffenen Auspielung auf ben Salomon.)

- S. 8. "bie einzige mahre Rel. Meiners S. 198. 200.
- S. 8. ,, gewiffe auf bie Rel. S. 168. 169.
  - - Er = und Gfoterismus S. 208.
  - \* Der einzige Gott 2c. S. 298.
- S. 9. Durch bie Lehre ber Damonen S. 303.
  - Dreißigtausend anbacht. 2c .- Meiner8S.227.
- S. 9. ift geanbert: bie unterirb. Burgel bes Ber- ftanbes ber Mpft.
- S. 9. "welche Uneingeweihte Meiners G. 309.
- S. 10. "Rein Ging. folcher Apole. Apologie S. 195.

- S. 10. Reih und Gewissenhaftigkeit Matth. XXVII. 18. 24.
- S. 10. mit ihren gottl. Stiftern Apol. S. 156.
  - · · Beine nicht! Apoc. V. 5.
  - Complementum etc. Autore F. Zacharia Vicecomite. Mediol. 1610. 8vo.
- S. 10. "Sphransch und Saben Apol. S. 180.
  - · · erhabenen · Societat S. 152.
  - - jum Oberften! Bigeuner.

Il ne resta enfin de tous ces auciens mystères que des troupes de gueux que nous avons vus sous le nom d'Egyptiens et de Bohèmes courir l'Europe avec des castagneties, danser la danse des prêtres d'Isis, vendre du baume, guérir la gale, et en être couverts, dire la bonne aventure, et voler des poules. Telle a été la fin de ce qu'on eut de plus sacré dans la moitié de la terre connue. Collection complette des Ocuvres de Mr. de Voltaire. Tome I. Essay sur les Moeurs et l'Esprit des Nations. 1770.8. Discours préliminaire p. 177. — Tome III. Chap. CIV. p. 409. Les hommes veulent être amusés et trompés; ainsi ce ramas d'anciens prêtres s'est perpétué jusqu' à nos jours. Tellé a été la fin de l'ancienne religion d'Osiris et d'Isis, dont les noms impriment encore du respect.

S. 10. die verstegelt find ec. — Jen. XXIX. 11. 12.

- S. 11. Reine Furcht einer Lebensftrafe Meiners S. 205, 323.
- 3. 11. Argument eines Traums:c. Apol. S.176.
  - Lib. II. Lorsque Cicéron a écrit cela, il semble avoir eu dans l'esprit un passage d'Isocrate, qui se trouve paraphrasé dans les paroles de l'Orateur Romain etc. Bibliothèque universelle par J. le Clerc. Tome VI. p. 123. (37.)

(locus comm. - vgl. Apol. G. 163 f. Meiners S. 287.)

- S. 11. gevierten ift ein altbeutsches Bort, bem galanten entgegengesett.
- S.11. dicendi mysteria de Oratore I. 47.
- 6.11. Θεωρῶ Ἑλλήνων δὲ οἱ Θεολογικότατοι — καὶ τελετὰς κατεστήσαντο καὶ μυστήρια. Proclus in Timaeum Lib. II. p. 64.
- S. 11. alle National Weinlese = u. Ernbtefeste Weiners S. 248.

William Clarke's Connexion of the Roman, Saxon and English Coins etc. Lond. 1767. 4. p. 68.

- S. 12. bramatisch symb. Borstellungen Meiners S. 190.
- S. 12. heilige Geschichte 2c. S. 189.
  - . "Thaten" f. Leffing ju G. 18.
- S. 12. Wendung des lump. Christenth. Steinsbart's System der reinen Philosophie oder Glückseligkeitslehre des Christenthums. Jüllichau 1780. (in der Dedication an den Minister Freyh. v. Zedlig: des Königes Maj. beschließen das huldreiche Dandschreis

ben, darin Sie mich der gnädigen Aufnahme der Ihnen zugeschriebenen Prüfung der Beweggründe zur Tugend aus dem Grundsat der Selbstliebe, zu versichern gerubet haben, mit den merkwürd. Worten: Les Chretiens se font dans de certaines circonstances une morale dien opposée à celle, qu'ils envisagent comme divine. Il seroit utile de dien lever cette difficulté, et très important de rechercher la meilleure manière de former les hommes, pour que l'amour propre soutenu, si vous le veulez, par votre principe, fasse sur eux, dans toutes les circonstances de leur vie, l'impression la plus promte, la plus sure, la plus generale et la plus constante.

6.13. "lieber einem einz. Antriebe — Leffings Ernft u. Falk.

Erstes Gespräch. Ernst. Wer hat, dieses zu seyn, nicht, auch außer der Freymäurerei, Antried u. Gelegenbeit genug? Falk. Aber doch in ihr, und durch sie, einen Antried mehr. Ernst. Sage mir nichts von der Menge der Antriede. Lieber einem einz. Antriede alle mögl. intensive Kraft gegeben! — Die Menge solcher Antriede ist wie die Räder in einer Maschine. Je mehr Räder: desto wandelbarer. Falk. Ich sann dir das nicht widersprechen. Ernst. Und was für einen Antried mehr! — der alle andern Antriede verkleinert, verdächtig macht! sich selbst für den stärkten und besten ausgiebt!

- S. 13. Bullen von Gottes Gnabe 2c. Steinbart S. 142.
  - a. a. D. Rläglich ift es, daß fogar noch in unf. mit fo vielen Gulfsmitteln ber Auslegung versehenen Zeiten, eine so fehr widersinnische Sppothese von einer satisfactione vicaria oder vertretenden Genugthuung Christi, als ob Gott burch Christum sich selbst erft habe besanftigen muffen noch immer als eine Lehre der Schrift,

ober doch als eine altchristliche Meinung der altesten Rirche vertheidigt, und alle Liebenswürdigkeit Gottes in Spristo dadurch verdunkelt wird. Dennoch sind alle Begriffe von einer vertretenden Genngthuung, die um Gottes Billen nöthig gewesen wäre, ein sehr später Auswuchs der Augustinischen privat Meinungen. Erst gegen das Ende des elsten Jahrh. brachte Anselmus, Bisch. v. Canterd., ein eifr. Anhänger Augustins, diese Oppothese auf, u. gründete solche nicht auf Schristkellen; denn dergl. finden sich niegends; sond. auf e. Bes weis a priori.

5. 13. Bas hat ber Tempel Gottes ic. -

Jusat am Ranbe eines Er.: Was für eine Gemeinschaft bes Herrn Kelch und ber Dämonen Kelch, bes Herrn Tisch und ber Dämonen Zafel? —

- S. 13. Operibus supererogatis Eruft u. Falf, Zweistes Gespräch. Falf. Aber geboten kann es doch auch nicht sepn; durch burgerliche Gesetze nicht geboten! Denn burg. Ges. erstrecken sich nie über die Grenzen ihres Staats. Und dieses wurde nun gerade außer den Grenzen aller u. jeder Staaten liegen. Folgl. kann es nur ein Opus supererogatum seyn; und es ware bloß zu wünschen, daß sich die Beisesten u. Besten eines jeden Staats diesem Operi supererogato freiwissig unterzögen.
- S. 14. nun gewiß, bağ x. Joh. VII. 26.
  - , erhabne Philosophic" Meiners G. 191.
  - e ein Muft. ber zweiten Ordn. Meiners S. 205. 206.
- 6. 14. fliegenden Abler ein trodnes Menstruum.
  - \* = geheiligt worden τὰ γὰρ σύμβολα τούτον δν έστι σύμβολα, μεμτικά ούκ έστι

τὰ μὲν γὰρ ἐναντία τῶν ἐναντίων οὐκ ἄν ποτε μιμητικὰ γένοιτο — — ή δὲ συμβολική Θεωρία καὶ διὰ τῶν ἐναντιωτάτων τὴν τῶν πραγμάτων ἐνδείκνυται φύσιν. Πρόκλος εἰς τὴν Πολιτείαν. p. 405.

- S. 14. Schambilber Apol. S. 167.
- S. 15. lies : menschlicher Bergottung. Bergottung, ein myftisches Runftwort.
- S. 16. jum Dordporioug Meiners S. 281.
- göttlichen Adjutoria Gen. II. 18.
- S. 17. lies : weber gur Argney und Speife, noch --
  - Arzney und Speise Schürzen Heset. XLVII. 12. Gen. III, 7.
- 6. 17. bem Starken Herkules.
  - . Diagoras Aelian. V. H. (f. zu S.5.)
- 6.18. lies: Bolffanerin.
- S. 18. die vornehmsten Wahrheiten Reimarus.
  - , , bie alles Gute gethante. Ernft u. Falk. Erstes Gespräch. Falk. Ihre mahre Thaten sind ihr Geheimuis. Ernst. Ha! Da! also auch nicht erklärbar burch Worte? Falk. Nicht wohl! Nur so viel kann u. darf ich dir sagen: die wahren Thaten der Freimäurer sind so groß, so weit aussehend, daß ganze Jahrhunderte vergehen können, ehe man sagen kann: das haben sie gethan! Gleichwohl haben sie alles Gute gethan, was noch in der Welt ist, merke wohl: in der Welt! Und fahren fort, an alle dem Guten zu arbeiten, was noch in der Welt werden wird, merke wohl, in der Welt.
- S. 19. ,, Richts willführliches Ernft n. Falt. Erfics Gefprach. Ernft. Und tonnteft bu benn miffen, mas bu weißt, obne anfgenommen gu fepn? Falt.

Barum nicht? — Die Freimäurerei ift nichts willführliches, nichts entbehrliches; sond. etw. nothwendiges,
das in dem Befen des Menschen u. der burg. Gesellischaft gegründet ist. Folglich muß man auch durch eigenes Rachdenken eben so wohl darauf verfallen können,
als man durch Anleitung darauf geführt wird.

S. 21. ohne daß sie wissen ic. — Eccles. IV. 17.
- einer and. Rog. Lesbiae — Lessings nöthige Antwort.

Lest. a. a. D. 1778. §. 1. Der Inbegriff jener Glaubensbekenntniffe heißt ben den altesten Batern Regula sidei. §. 2. Diese Reg. sid. ist nicht aus den Schriften des R. Test. gezogen. §. 3. Diese R. sid. war, ehe noch ein einz. Buch des R. T. eristirte - - §. 6. Diese Reg. sid. also ist der Fels, auf welchen die Kirche Christierbauet worden, u. nicht die Schrift. §. 7. Diese Reg. sid. ist der Fels, auf welchen die Kirche Ehr. erb. worden, u. nicht Petrus u. dessen Rachfolger.

- S. 21. Postillenglosse u. Recensentengeberde S. Kgsb. Zeit. Rro. 103. 1778.
- S. 22. Carb. von Rety.c. Chaque Monarchie a son mystère d'Etat; celui de la France consiste dans une espèce de silence religieux et sacré, dans lequel on ensevelit, en obéissant presque toujours aveuglement au Roi, le droit que l'on ne veut croire avoir de s'en dispenser que dans les oc-

casions où il ne seroit pas même de leur service de plaire aux Rois etc.

6. 22. lies: bey befferer Duge.

S. 22. Vor = - - Nachmittag — Vormittags erfchoß sich ber Buchhalter, welcher neben meiner Loge arbeitet. Ich war am Flußsieber krank, und hatte bie ganze Stube voller Gäste wegen eines vom Stapel laufenden Schiffes. vgl. VI, 75.

## Bwey Scherflein.

Siehe VI, 118. 120. 122. 129. [132.] 188. 152. 154. 179. VII, 77. 257. den Brief an Klopstod VI, 168 ff. über Klopstod's Orthographie VI, 79. 80. ein entfallener Hauptgedanke VI, 128 f. — Jum Motto VI, 120.

Sammlung einiger Erziehungsschriften von 3. S. Campe. Zweiter Theil. Leipzig 1778.

(Unhang:) Ueber die deutsche Rechtschreibung von Rlopftod.

Ich habe im ersten Theile dieser meiner Erziehungssschriften und in einem zu Altona herausgekommenen besondern Buche eine neue Wethode beschrieben, die Kinder auf eine leichte und angenehme Art lesen zu lehren. Da ich mit dieser Arbeit fertig war, und mit Herrn Rlopstock darüber redete, fand ich zu meinem nicht geringen Bergungen, daß ich mit ihm an einem und eben demselben Fled zusammengetroffen sep, ohngeachtet wir in ganz verschiedener Absicht ausgegangen waren. Er war seinen Weg gegangen als Litterator und Patriot, dem die Vervolsomnung unserer Muttersprache am Herzen lag; ich, als Erzieher, der blos für Kinder das erste Schulgeschäft, das Lesenlernen, erleichtern wolte.

Der Punct aber, worin wir so unvermuthet zusams mentrafen, mar die Bemühung, das Unbestimte, das Uebers

flüffige, und bas offenbare Fehlerhafte ber beutschen Rechtscheng aufzusuchen, um bem Erfteren Festigkeit zu geben, bas Andere abzuschneiben, und das dritte, wo mögelich, zu verbessern.

Freilich hatte ich mahrend biefer Arbeit oft bem Bunsiche nachgebengt, daß ein Mann von Klopftock Gewichte für die ganze deutsche Litteratur thun mögte, was ich selbst blos für die Rinderstuben zu unternehmen wagte --- Und siebe! was ich nicht zu hoffen wagte, war schon erfült, erfült durch einen Mann von Klopstock Gewicht, und was noch mehr ist, — durch Klopstock selbst.

Die Rreube, welche biefe unverhofte Entbedung mit machte, tann man fich benten. Aber ber gange Blan lag, wer weiß wie lange! noch immer nur als bloker Rif in bem Ropfe des Erfinders und es toftete Mube ibn beraus gu bringen. Es gelang mir, und ich bin ftolg barauf bep Diefer füngften Geburt bes Rlopftodichen Beiftes auch nut Bebammenftelle vertreten zu baben; fo wichtig icheint fie mir fur une und fur die Auslander gu fenn! Rur une : - - -Aber auch ben Auslandern. Die unfere Sprache lernen wollen, ift ein erheblicher Dienst geleistet worden. finden in unferer Schreibung nun nichts Schwankenbes mehr, nichts Ueberflüßiges, nichts Berwirrenbes, nichts Biberfinniges. - - Ber wolte fich nicht gern in Die Beis ten hintraumen, ba bie Auslander glauben werden, einen unfers Bolts nicht treffenber beschreiben zu tonnen, als wenn fie von ihm fagen : "Der ift einer von benen, welche fo fcbreiben, wie fie reben, und fo reben, wie fie benfen!" - - - Auch ben Rangeleien fann burch bie Ginführung biefer Rechtschreibung ein Dienft gefchehen. Denn geht fie vor fich, fo tonnen fie fich, burch Beibehaltung ber alten Schreiberen, noch auf eine britte Art unterscheiben. Bisber ift es nur burch ben oft unrichtigen Gebrauch ber Borter in Rudficht auf bie Bebeutung, welche fie theils au fich feibft, und theils ihrer grammatifchen Form nach haben, gefchehn -----

3ch getraue mir übrigens zu hoffen, daß Partheigeist und Reid keinen echten Deutschen überreben werden, einen auf die Ehre unserer Nazion abzwedenden Borschlag blos beswegen zu verwerfen, weil ein Anderer, als er selbst; ihn zuerft zu thun, ben Ginfall hatte.

#### Ø. 11.

#### Ueber bi

#### beutiche Rechtschreibung.

Deutschland gestet, burch bi algemeine Rechtschreibung, gewiffen Gegenben bi richtige Aufprache ju-

(gestet) Ich habe bis Zeichen gewält, ben Ton ber Denung anzubeuten. Man ift durch bas Frangöfische (und Grichische) schon an eine Bezeichnung unter bem Buchstaben gewönt. Dif tan bazu beitragen ben Gindrut bef Ungewönlichen zu schwechen.

- 1) "Der Zwek der Rechtschreibung ift: Das Gehörte "ber guten Aussprache nach der Regel der Sparsamkeit "zu schreiben." Den Zwek, bent ich, wollen wir Alle; ob aber auch die Mittel --- wird sich zeigen.
- 2) "Rein Laut darf mer als Ein Zeichen; und kein "Zeichen mer als Einen Laut haben." - Weren unfre überzäligen Buchftaben nur dif, und könte man ft alfo, einen für den andern, nach Beliben brauchen; so mögt ef damit zur Rot noch gen: aber st haben ire angewisnen Stellen, und di muf man, on alle Ursach der Anweisung, gröstentheilf blos durch hülfe bes Gedechtenisses größentheilf blos durch hülfe bes Gedechtenisses fernen. Ich glaube dahar, daß wir ef lange genung ausgehalten haben. Auch solten wir aufhören di Buchstaben merlautig zu brauchen. Wir muffen weber ferschwenden, noch geizen.
- 3) "Mer Laute, bi oft fereint wibertommen, bur-"fen Gin Beichen, ober man barf Schreibferfurzungen ba-

"ben." Wir haben r für kf... Das r brauchen wir beina gar nicht. Wir solten es liber abschaffen, als ef nicht überal sezen, wo es hingehört, als Werel brezeln u. s. w. D. muffen wir eutweder als überflüffig wegwerfen; oder ef, durch Weglassung des u, zu einer Schreibserkürzung machen. Delle, nicht Quelle.

- 4) "Fon den drei ferschibnen Tönen unstrer langen "Silbe wird nur der Ton der Denung (auch der halben) "bezeichnet." Sa in sa-ben kan Nimand anders aufsprechen, als es lautet; es hat also kein Zeichen nötig: und so bald man san (sahn) oder san (sann) bezeichnet; so ferstet sich fon selbst, daß das unbezeichnete nicht den Ton des dezeichneten habe. Es braucht also nur Ein Ton das Zeichen. ---
- 5) "Man nimt bi maren Ableitungfregeln bei ber Rechtschreibung gu Gulfe." -

Ef ift übrigens freilich fil leichter nur immer a fon a abzuleiten; aber waf ligt benn an ber Leichtigkeit einef Bagef, bar baf Bil ferfalt.

Ich mus gesten, daß ich nicht begreife, warum man schreibt, was man nicht lasen barf; und warum man nicht schreibt, was man lasen mus. Das Schreiben hat hir nun so einen Haber mit dem Sprechen, all jene Reichstat mit irer Rachbarin, di immer einen hinschift, dar sich, die Tür in der Hand, ir fermeintes Recht forbehelt; aber sich dan auch immer wider, unserrichteter Sache, aus dem Staube macht. Ich dechte denn doch, das wir dise altsätrischen Bendel endlich einmal schlichteten.

6) "Di groffen Buchstaben sind nur für das Auge. (Ausgenommen Einer zum Unterschibe fon einer. Denn das lest der Sprechende boren.) Da si dem Ore wenigstens nicht ferderben; so darf man si, wi mir ef forkomt, beisbehalten.

2) "Auch bi Ferdoplungen in daß, benn und hatt (batte) burfen beibebalten marben."

Bogu man sich entschliffen wird? Man tan nur fon dreien Eins wälen. Man bleibt entweder genau beim Einsgesürten, so ser es auch oft fon sich selbst abget; oder man beobachtet alle Regeln gang, welche das Eingefürte hat; oder man ferwirft einige derselben, und erset si durch besser. — S. 48. Ich wurde noch ein Firtes hinzusezen, und sagen, daß man es nach und nach mit disem und jenem einer besseren Rechtschreibung fersuchen könte; wen wir nicht in Zeiten labten, di es mit den Forurteilen kurz und gut abtun.

S.50. --- Bei bem Uebrigen tan ich nur überwigenben Gegengründen weichen. Und bife muffen in bem Zweffe, welchen die Rechtschreibung allein haben tan, ligen, namlich: "Das Geborte der guten Aussprache nach der Regel ber Sparsamteit zu schreiben."

Der teutsche Sprachforscher. allen Liebhabern ihrer Muttersprache zur Prüfung vorgelegt. Erster Teil. Noo virtute foret clarisve potentior armis, Quam lingua, Germania, si non - - Hor. A. P. 290. Stuttgart, 1777.

Dem rumvollen Rleblatt Teutschlands herrn Rlopftod, einem Ridersaren; herrn Leffing, einem Obersaren; herrn Wieland, einem Schwaben wird ber teutsche Sprachsorscher zur besondern Prüfung empfolen vom herausgeber. (M. Johann Raft in Berbind. mit Fulda). [] Weiter Teil 1778.]

Borrede: - - - Barheit, Grunde, Ueberzeugung und Mut richten vielleicht nichts aus, wo nicht Berabredung, Uebereinstimmung und Unterstüzung der Obrigfeiten fraftig mitwirfen. Der Bürger Schwebens, der nachher unter bem Ramen Guftavichlb geabelt worden, wurde

Burger geblieben, und noch mit Schande bebedt worden fein, wenn Gu ft av in nicht gerechtfertiget hatte. Eben so wurde eine auf die vernünftigste, leichteste und sicherste Grundsage gebaute Orthographie ausgezischt werden, wem nicht Fürsten und Obrigfeiten sie in den Schulen grunden, und in iren Rangleien und Rathaufern in Uebung bringen laffen wurden. Die Gelerten allein find bier zu unmächtig.

S. 165 f. -- feine andere Sprache weiß davon; und es ist nichts gewiser, als dass alle h, die in unserm teutsschen Altertum vorkommen, ausgesprochen worden sind, und daß das stumme gänzlich unbekand gewesen ist. Bor der Hauptepoche, der Mitte des vierzehenden Jarhunderts, ist an kein solches h zu denken. Es trat sehr furchtsam ein. Aber der Schlamp genel. --- Grammatiker, die sich zur Pflicht machen, verschiedene Begriffe dei einerkei Aussprache durch eine verschiedene Schreibart zu unterschieden, (Gottschedischer Saurteig, sagt der patriotische Mäzke p. 90.) namen dieses h mit offenen Armen auf. --

E. 282 Bas also die Alten nicht bipbthongisch, sonbern mit einem einfachen i ausgesprochen haben, das hat nie kein Recht zum ie gehabt, was der Despot auch sagen mag. Bir reden aber immer nur von Alten, die dem vierzehenden Jarhundert, der Epoche aller unserer heutigen Buchstabenverschwendung, und aller Unarten, vorangegangen sind. Bom Ulfilas bis auf den Königshofen.

Reue Apologie des Soft. Ir Band. Reue Auft. 1787. S. 164 f.

Die auf Ueberlegung gegründete Bahrnehmung bes Jusammenhangs in der Natur sest nothm. eine Aufmertssamkeit auf das Ganze u. auf d. Berbindung seiner Theile voraus i).

i) Diefe Bemerkung bes Buf banges ift noch von ben erhabneren transcendentalen Ginfichten einer genauern Phi-

losophie unterschieden, die bis auf die einfachen Substanzen des ganzen, Weltalls hindurchdringt u. in allen ihren Beränderungen nichts als Ordnung, Justettung und Harmonie wahrnimmt. Allein zu diesen erhabenen Entdeckungen, wobey sich das Gemüth in unaussprechl. Wonne verliert, wird der micht. Berstand erst durch die reinste Betrachtung der Unendlichkeit Gottes geleitet, so wie diese letztere von den erstern wiederum ihr Licht u. Anschauen erhält. In einer so genauen u. entzückenden Harmonie stehen die Wahrheiten mit einander! ---

Diejenigen, welche biefen allg. Buf.bang verlacht baben, muffen in ben innern Bebren einer tieffinnigern Philofophie nicht fonderlich unterrichtet fenn. Dichts icheint freplich auf ben erften Anblick lacherlicher, als wenn man, wie Boltaire thut, einen Bertheibiger biefes Bufammenbanges fagen lagt: Ein Bramine bob querft feinen linten Rug ans bem Banges, barum warb Beinrich ber vierte erftochen. Man muß gesteben, daß der umgefehrte Sag: Gin Bramine bob guerft feinen rechten und nicht feinen linken Rug aus bem Ganges, alfo marb Beinrich ber vierte nicht erftochen, laderlich fen. Aber ber Schluß murbe gar nicht lächerlich fenn: alfo murd er nicht auf biefe Beife bis in den fleinften Modifitationen ermordet. Boltaire bat nicht bemerkt, bag gur Bervorbringung einer Wirfung unendlich viel Partialurfachen guf laufen muffen. Wenn eine eing. bavon fehlte: fo murbe bie gange Birfung nicht gang fo erfolgen, aber biefe eing. Urfach fann nicht bie gange Birtung bervorbringen. Daber bleibt biefer Buf.bang erwiefen, und man fann nicht fagen, wie ber Berf. ber Quest. sur l'Encycl. will: "tout a des pères, mais tout n'a pas des enfans.

S. 25. das Rein! einer Janitscharen · Muse — Bloge de Milord Maréchal par Mr. d'Alembert. Paris 1779. p. 64.

Parmi ces Etrangers venus de Tartarie ou d'ailleurs à Milord Maréchal, et qu'il appelloit sa petite famille, se trouvoit Mademoiselle Emété, fille d'un Capitaine des Janissaires; elle avoit été retirée, encore enfant, des ruines d'Oczakow à la prise de cette ville par les Russes, et son frère le Général Keith la lui avoit donnée. Milord Maréchal, qui l'avoit élevée avec soin, sentit du goût pour elle, lorsqu'elle fut parvenue à l'âge d'en inspirer. Je suis votre Esclave, lui répondit cette jeune personne; mais si vous usex de vos droits, vous me mettres au désespoir. Je vous aime comme le père le plus tendre, mais je n' ai pas d'autres sentimens pour vous ... Ne puis je espérer de vous inspirer jamais celui que j' éprouve, lui dit son respectable Maître. Non, répondit-elle avec toute la naïveté de la jeunesse et de la vertu. Dès cet instant Milord ne l'aima plus que comme sa fille; il lui fit faire un mariage honnête; et lorsqu'il alloit partir en 1744 pour la guerre d'Ecosse, il lui assura deux mille écus de rente sur les biens qui lui restoient encore dans ce Royaume, quoiqu'il n'en eut pas la jouissance.

(George Keith, Maréchal hereditaire d'Ecosae, plus connu sous le nom de Milord Maréchal, mit seinem Bruder, dem General Reith, in die Dienste des Königs von Preußen übergegangen, ist 1778 in einem sehr hohen Alter gestorben).

S. 26. Zefianismus — hat feinen Ramen von Philipp von Befen, geb. 1629. im Anhaltischen, gest. zu Samburg 1689. Mitglied ber 1617. burch hofmeister von Teut-

leben zu Beimar gestifteten fruchtbringenden Geselschaft zur Untersuchung u. Berbest. der beutschen Sprache. S. Bougine Handb. der Litt.gesch. II, S. 318: Der Orden dauerte bis 1680. Philipp von Zesen siel mit seinen übertrieb. Berbesserungen ins Lächerliche. Er u. seine Zesianer wollten eine neue Rechtschreibung eingesührt u. alle fremde Börter verbannt wissen; sie sezeten für Bater — Pflanzherr; Mutter — die Sänge; Rase — Schnauber; Rloster — Jungfernzwinger; Mantel — Walerquaste ze. — Ebendas. 111, S. 203: Ob er gleich mit seinen Zesianern viele Eigenheiten in die deutsche Orthogr. u. Etymole einsühren wollte, z. B. k für e; k für cf; Rägen 28. so gab er doch zu manch. Berbess. Anlas.

- S. 27. fotrat. Pabagog Campe.
  - bie gange Legenbe zc. Berufalem.
- 6. 27. lies: 'Ω Σόλων.
- 5.29. Euch, Großen ber Erbe Jerufalem.

vgl. Briefw. mit Jacobi S. 117: Die Großen biefer Erbe, welche sich selbst ein Zerusalem nicht schämt anzurufen, um das heil der Welt zu bewirken, sind eben die Berderber, welche Gott u. Menschen täuschen, von denen also kein heil zu erwarten ist. Ich habe auf diese heillosen Redenzuren schon, ich weiß nicht wo, angespielt. — Ebendas. S. 167: Zerusalem, bessen Anrusung an die Götter der Erbe zu heilanden des micht. Geschlich noch nicht verdauen kann.

- 6. 30. lies: (rein abe!)
- 6. 81. Abendlection 2c.

In Rlopft. Gelehrteurepubl. S. 225 f. ber erften Ausgabe: Aus einer neuen beutschen Grammatik. - - Der Grammatiker lehrt die Regeln der Sprache u. bemerkt die Bedeutungen der Borter. Beil er die Sprache nehmen muß, wie fie ift, u. nicht, wie fie, nach f. gegrun-

beten ober ungegr. Bedünten, fenn folte; fo ift es ber Sprachgebrauch allein, ber, fo mol in Abficht auf bie Regeln, als auf die Beniertungen, fein Rubrer fepn muß. Er mag auf ibn als einen Eprannen fo viel ichelten, wie er will; aber gehorchen muß er ihm. Thut er bas nicht, fo ift er ein grammatischer, bism, recht feiner Schmäger; aber tein Grammatifer. Er wolte freplich gern bie Sprachabulichfeit u. Die felbftgemachte Bortbestimmung zu einer Art von Dachten erbeben, u. fie bem Eprannen bier u. ba entgegen ftellen; aber fein Beftr. bleibt ohne Birfung, u. biefe fleinen Dachte fonnen wiber ben Eprannen nichts ausrichten. - - - Gang andere ift es mit benj. welche nicht burch Regeln u. Bemerfungen, fond. burch Bepfviele, ju ber Ausbildung ber Sprache beptragen. Diefen muß die Sprachabulichfeit eine Gefeggeberin fepn; fie burfen aber auch auf ber and. Seite gewiß bas Rleinere thun, nämlich ben Bedeutungen berer Borter, die fie lentfam finden, bier u. ba eine etmas veranderte Bedeutung geben, ba ihnen bas Gröffere, namlich neue Borter zu machen, erlaubt ift.

- S. 32. irr. Ritters ift forrigirt: irr. Retters ober Ritters.\*
  - \* ich achte; daß Ritter vom Retter herkomme, aus dem Wort Retter hernach Ritter geworden sen, ein rechter feiner Name für die Fürsten und herren. Luther über Ps. LXXXII.4.
- S. 35. wigigen Kopfe Lichtenberg.
- S. 37. Au pis aller S. Prebigten an die Kunftzichter u. Prebiger. Leipz. 1771. Bb. I. S. 129\*.
- S. 37. D. L Leg.
- S. 38. Luther S. Gelegenheitspredigten von Joh. Timoth. Hermes. Breslau 1779. S. 175\*.

- S. 88. lies: unnahrhaften ft. unmahrh.
- S. 40. Allg. b. Bibl. a. a. D. Rleine Kinderbibliothet, berausgeg. v. J. S. Campe. Zweptes Bandchen. Samb. 1779. Am Ende der Recension heißt es: In der Borrede bekennt Hr. E. daß er ungerne, und um allgemeiner Borurtheile willen, sich der neuen Rlopstockschen Rechtschreibung enthalten habe, (die willt. Behandlung des p, des h und der doppelten Buchst. ausgenommen) und daran hat er wohl gethan, u. wird ferner wohl thun: denn es sep die Bepbehaltung der alten Schreibart immer Borurtheil; so ist die vorgeschlagene Beränderung derselben nichts bessers Borurtheil der Eigenliebe, Reuheit oder der eignen Ersindung, gegen das Borurth. des Alterth. u. der Gewehnheit.
- 6.41. ift forr. eines atherisch = elektrischen Magne-
- 6. 42. lies: Siob XXXI. 35 87.
- S. 42. ift forr. Declamationen u. Commissionen\*

  \* commissiones meras Sueton. Caligula §. 53.
- 6. 44. "Bo ein Mas 2c. f. VI, 152.

# Recension der Critif der reinen Bernunft.

- S. VI, 201 f. 204. (205.) 386. Bgl. Die Meta- fritif im fiebenten Theil.
- 6. 51. lies: zerfällt wie bie gemeine.

## Briefe.

- S. 78. lies : Die beilige Gleben.
- S. 82. alter Sausvater Friedrich II.
- S. 87. die Dramaturgen und Orthodoxen Leffing und Goge.

- S. 112. 3. 4. lies: als Beichen bes menfchl. Gefchlechts.
- S. 114. lies: mochte ich wie Sie icherzen, Engel - gebort zu haben.
- C. 118. lies : Rlopftodischen Darftellung.
- S. 120. · · η η οὐ μή.
- S. 129. . paroissent devoir durer.
- 6.144. . binter bem Schirm.
- 6.150. Tondalo. (f. Luth. Schr. v. Balch VII, p. 901.)
- 6. 151. frang. Ueberfegung Garde + fou.
- S: 155. lies: Das Bert - gedruckt. Es ist nichts als Ein Dialog - -
- S. 164. Sufthatius, ber Commentator bes homer; Gisbert Cuper, ein Rrititer, Prof. zu Deventer, bernach Staatsmann, gest. 1716.
- 6. 179. 3. 8. v. u. ift bas Romma wegzustreichen.
- S. 180. lies : entzüdend gefdrieben.
  - . . vielleicht von dem Berfaffer.

Partage de la Pologne wird von Barbier bem Comte de Mirabeau zugeschrieben; le procès des trois rois ist nach Barbier von Bouffonidor.

- S. 186. lies: ber faulen und arichlichen = meiner.
- S. 186. einen Schriftsteller sine epitheto geht auf den 35sten der Briefe das Stud. der Theol. betr.: "Das meuschl. Leben, sagt ein Schriftsteller"), scheint in einer Reihe symbol. Handlungen zu bestehen ze." - "Das System des heutigen Jahres, sagt der oben angezogene Schriftsteller, wird das Mährchen des morgenden seyn ze."

  Damann.
- 6. 187. lies: einen Dipa und alw.
- 6. 191. ein ichoner Geift Bezel, f. S. 196.
- 6. 194. lieb : im letteren ju weit gegangen und im erfteren gu furg geschoffen.
- 6. 195. Des erreurs et de la vérité von St. Martin.

- 6. 198. Charattere beutscher Dichter und Profaisten ze. Berlin 1780. von Carl Aug. Ruttner, Prof. in Mietau.
- S. 202. frit. Gefchichte bes Chiliasmus von S. Corobi, Prof. in Burich.
- S. 206. lies : ju einem fleineren Buch.
- ©. 208. . HOMO sum.
- 6. 214. . Sonigmond.
- 6. 224. Man kann was man mill f. VIII, 294. 3n V, 252.
- 6.245. lies: eigen, nahe und lieb ift.
- 6. 250. ben 9ten Juni 1782.
- 6.251. Bangen - P.P. vgl. 6.254.
- 6. 259. lies : lachelnbe, verhaltnifmaßige, harmonifche Bilbung.
- 5. 260. 3. 6. lies: Borficht ft. Berficherung.
- S. 261. lies : auszufüllen fuchten mit einem -
- S. 276. . hübsch gesagte Sachen.
- S.315. . Bu einem fo hoffnungevollen Sohne.
- S. 330. Etwas das Leffing gefagt hat von Jacobi, Berlin 1782.
- 6. 331. Briefe, die Freymaurer u. Tempelherren betr. find von Paul Joach. Sigm. Bogel, Prof. in Erlangen.
- S. 350. Borus von Prof. Bunfch in Frankf. a. b. Dber.
- 6.854. in ber Bepl. find bep: socretum vitae bie ( ) ju ftreichen.

## Bum fiebenten Theil.

### Metafritif.

Bon dieser Schrift f. VI, 296. 365. (366.) 370 f. 374. (VII, 282. vgl. 292.) Uebrigens find an vergleichen Hamanns Aeußerungen über die Eritif der reinen Bernunft VI, 205. 213. 217. 219 f. 244. 365. VII, 175. 187 ff. Dann die auf die Metafritif bezügl. Stellen im Briefw. mit Jacobi S. 54. 71. 81. 82. 89 f. — Bgl. die Recension im sechsten Theil S. 45 — 54.

Wie schon in der Borr. zum 7. Th. bemerkt ist, findet sich bereits ein Abdruck dieser Metakritik in F. T. Rink's Mancherlen zur Gesch. der metacritischen Juvasion, Königsberg 1800. (gegen Berders Metakritik gerichtet, beren Name und Sauptgedanken als noch dazu von Samann ohne Augabe des Namens abgeschriebene dargestellt werden).

- 6. 3. lies: Clopne.
- 6. 4. ben Rint: die Mögl. menfchl. Erfenntnis von Gegenständen der Erfahrung, ohne und vor aller Erfahrung und hiernächst die Möglichkeit einer finnlichen Aufchauung vor aller Empfindung eines Gegenstandes.
- S. 6. jenem Alten mit dem Ibeal ber Bernunft f. VIII, 20. gu I, 518.
- S. 10. lies: ber beiben Sinne, bes Befichts u. Bebors.
- S. 12. Mimit - Engelzunge Joh. Jac. Engel, Ibeen zu einer Mimit, Berlin 1785. 86. Lobrede auf Friedrich II. Lpz. 1781.
- S. 13. Baubo vgl. VIII, 255. gu IV, 229.
- S. 14. 3.3. v. u. lies: Analyse und Synthese. (Auch ber Rint geht: Sylbe.)

- 6. 15. ohne Gegenstand noch Zeichen bey Rint: ohne Geg. noch Zeichen beffelben.
- 6. 16. Runftnath zc. vgl. IV, 281. 3. 2 u. 3.

## Solgatha und Scheblimini.

Bon einem früheren Plan (1780 — 82) unter bem Titel; Schiblemini VI, (128.) 130. (131.) 144. (148.) Anfang 276. Luthers Genius Scheblimini 149. 224. 230. (VII, 127.) — Golgatha über (Mendelssohns) Zerusalem VI, (871.) 374. — Golgatha und Scheblimini. Bon einem Prediger in der Büste VII, 131. 132. 134. 146. 148. 150 s. 155 s. 157. 158. 165. 166. 197. [227.] 238. 292; im fliegenden Brief VII, 86 s. 88 s. 94. 99 s.; über Titel und Motto 98 s. 101. 125. 127. — Ueber die Recens. in der Allg. d. B. 2c. s. bey dem flieg. Brief.

Der nachstebende Auszug aus Mendelssohns Jerusalem wird zur Erkenntniß aller (auch im flieg. Brief) von hamann gebrauchten Stellen u. Anspielungen genügen.

> Jernfalem ober über religiöfe Macht und Judentum. Bon Mofes Mendelsfobn. Berlin 1783.

> > Erfter Abichnitt.

Staat und Religion — - - man hat für gut befunben, diese verschiedene Verhältnisse des geselligen Menschen in moralische Wesen abzusondern, und sedem derselben ein eignes Gebiet - - zuzuschreiben. Aber - - die Gränzen, die sie trennen, sind noch dis ist nicht genau bestimmt. Man siehet bald die Kirche - - bald den Staat sich Eingrisse erlauben - - Und unermessich sind die Uebel, die aus der Mishelligkeit dieser moralischen Wesen bisher entstanden sind, und noch zu entstehen drohen - - und vertragen sie sich, so ist es gethan um das edelste Kleinod der menschlichen Glückeligkeit; denn sie vertragen sich selten anders,

als um ein brittes moralisches Befen, bie Freyheit bes Gewiffens, bie von ihrer Uneinigkeit einigen Bortheil ju gieben weiß, aus ihrem Reiche zu verbannen.

Der Despotismus hat den Borzug, daß er bundig ist -- seine Forderungen -- sind doch unter sich zusammenhängend und systematisch -- So auch nach römisch- katholischen Grundsägen die kirchliche Bersassung -- Euer Gebäude ist aufgeführt, und in allen Theilen desiglber herrscht vollsommene Ruhe. Freylich nur jene fürchterliche Ruhe, wie Montesquien sagt, die Abends in einer Festung ist, welche des Rachts mit Sturm übergeben soll -- In den ersten Zeiten der Resormation -- sindet man die Schriften -- voller unbestimmten und schwankenden Begriffe, so oft von Festsehung der kirchlichen Gewalt die Rede ist.

Thomas Sobbes - - ber burgerlichen Unruben überbruffig - - feste bie bochfte Gludfeligfeit in Rube und Sicherheit, fie mochte tommen, mober fie wollte - - Alles Recht grundet fich nach feinem Spftem auf Dacht, und alle Berbindlichkeit auf Furcht - - Sobbes - - icharffinni. ger Brrthum bat Untersuchung veranlaßt. Man bat die Ideen von Recht und Pflicht, Macht u. Berbindlichfeit beffer entwickelt; man bat phof. Bermogen von fittl. Bermogen. Gewalt von Befugnig richtiger unterscheiden gelernt, u. Diese Unterscheidungen so innigft mit ber Sprache verbunden . daß nunmehr die Biderlegung des Bobbefifchen Softems ichon in bem gefunden Menschenverftande, und fo zu fagen in der Sprache zu liegen scheint - - Dacht u. Recht find verschiebene Dinge, u. waren auch im Stande ber Ratur beterogene Begriffe - - Auf folche Beife fan fich in unfern Tagen feber Schüler bes Naturrechts. einen Triumph über Ih. Sobbes erwerben, ben er im Grunde boch ibm zu verbanten bat.

Lode — suchte die Gewissensfrenheit auf e. and. Beise ju schirmen. In f. Briefen über die Tolerang legt er die

Definition jum Grunde: Ein Staat sep e. Gesellich, v. Menschen, die sich vereinigen, um ihre zeitl. Wohlsarth gemeinsch. zu befördern. Hieraus folgt alsdenn ganz natürl. daß d. Staat sich um d. Gestnungen der Bürger, ihre ewige Glückseligk. betr., gar nicht zu bekümmern - habe - - Sehr wohl! Ließe sich der Zwist durch eine Worteerklärung entscheiden; so müßte ich keine bequemere -- Allein - - was für Grund haben wir, die Absicht der Gessellschaft blos auf das Zeitl. einzuschränken? - -

Bon einer and. Seite ist es im genausten Berstande weber ber Wahrheit gemäß, noch dem Besten der Menschen zuträglich, daß man das Zeitliche von dem Ewigen so scharf abschneide. Dem Menschen wird im Grunde nie eine Ewigkeit zu Theile werden: Sein Ewiges ist blos ein unaufhörliches Zeitliche - Man verwirret die Bestiliche, wenn man seine zeitliche Bohlfahrt der ewigen Glückeligkeit entgegensetzt. Und diese Berwirrung der Begriffe bleibt nicht ohne praktische Folgen -- Dieses Leben, sagen die Rabbinen, ist ein Borgemach -- aber nun hütet euch, dieses Leben mit der Zukunft weiter in Gegensa zu bringen -- Dem Blödsichtigen, der auf schmalem Steige wandeln soll, werden durch dergleichen Borspiegelungen Standpunkt u. Gesichtskreis verrüdt, und er ist in Gefahr, schwindlicht zu werden, u. auf ebenem Wege zu kolpern-

Ich habe mir die Begriffe von Staat u. Religion -burch folg. Betrachtungen beutl. zu machen gesucht -Dhne Erfüllung unserer Obliegenheiten ist für uns -- weber auf Erden noch im himmel ein Glück zu erwarten.
Run gehört zur wahren Erfüllung unserer Pflichten zweiertei: Handlung u. Gesinnung -- Zu beiben wird der Mensch
burch Gründe geleitet, u. zwar zu den Handlungen durch
Bewegungsgründe, u. zu den Gesinnungen durch Bahrheitsgründe - - Deffentliche Anstalten zur Bildung des
Menschen, die sich auf Berhältnisse des Menschen zu Gott
beziehen, nenne ich Rirche; — znm Menschen Staat. Uns

ter Bilbung bes Menfchen verstehe ich die Bemühung, beibes, Gesinnungen u. Sandlungen so einzurichten, daß fie zur Glückfeligkeit übereinstimmen; die Menschen erziehen u. regieren.

-- Die bekannte Frage: Belche Regierungsform ist die beste? -- Im Grunde ist sie zu unbestimmt, fast so wie jene medicinische Frage von gleicher Art: Belche Speise ist die gesundeste? -- Unter allen Umständen -- aber halte ich es für einen untrüglichen Maßtab von der Gute der Regierungsform, je mehr. -- dem Bürger Anlaß gegeben wird, auschauend zu erkennen, daß er auf einige seiner Rechte nur zum allgemeinen Besten Berzicht zu thun -- hat, und also von der einen Seite durch Teusgerung des Wohlwollens ebensoviel gewinnet, als er durch die Ausgeberung verliert ---

Der Staat begnügt sich allenfalls mit tobten Handlungen, mit Werken ohne Geist -- auch wer nicht an Gesetze glaubt, muß nach dem Gesetze thun, sobald es Sanction erhalten hat -- Dier zeigt sich also schon ein wesentlicher Unterschied zwischen Staat u. Religion. Der Staat gebietet und zwingt; die Religion belehrt u. überredet --Der Staat besitzt vollkommene, die Kirche bloß unvollkommene Rechte. Um dieses gehörig ins Licht zu sezen. erlaube man mir zu den ersten Begriffen hinaufzusteigen, und den

Ursprung ber 3mangerechte u. Gultigfeit ber Bertrage unter ben Menichen

etwas genauer zu untersuchen. Ich bin in Gefahr für manche Lefer zu spekulativ zu werben. Allein hat doch jeber die Frenheit das zu überschlagen, was nicht nach seinem Geschmade ist. Den Freunden des Naturrechts dürfte es nicht unangenehm sepn, zu sehen, wie ich mir die ersten Grundsage desselben zu erörtern gesucht habe.—

Die Befugnif (bas fittl. Bermögen) fich eines Dinges als Mittels ju feiner Glüdfeligfeit ju bebienen, heißt ein Recht. Das Bermögen aber heißt fittlich, wennes mit den Gefegen der Beisheit u. Gute bestehen kann, u. die Dinge, die als Mittel zur Glückeligkeit dienen können, werden Güter genannt. Der Mensch hat also ein Recht auf gewisse Güter oder Mittel zur Glückeligkeit, insoweit solches den Gesegen der Beisheit u. Güte nicht widerspricht.

Bas nach den Gefegen ber Beishett u. der Gute gesichehen muß, oder deffen Gegentheil den Gesetzen der B. oder der G. widersprechen wurde: heißt sittlich nothwendig. Die sittl. Nothwendigkeit (Schuldigkeit) etwas zu thun oder zu unterlassen, ist eine Pflicht.

Die Gefete der B. u. G. können sich nicht einander avidersprechen. Wenn ich also ein Recht habe etwas zu thun, so kann mein Nebenmensch kein Recht haben, mich daran zu verhindern; sonst wäre ebendieselbe. Sandlung zu einerlen Zeit sittlich möglich u. sittlich unmöglich. Einem jeden Rechte entspricht also eine Pflicht; dem Rechte zu thun entspricht die Pflicht zu leiden -- u. s. w. )

Beisheit mit Gute verbunden heißt Gerechtigkeit. — Das Gesey ber Gerechtigkeit, auf welches ein Recht sich grundet, ist entweder von der Beschaffenheit, daß alle Bedingungen, unter welchen das Prädikat dem Subjekte zukommt, dem Rechthabenden gegeben sind, oder nicht. In dem ersten Falle ist es ein vollkommenes, in dem andern ein unvollkommenes Recht. Bep dem unvollk. Rechte nämlich hängt ein Theil der Bedingungen, unter welchen das Recht zukömmt, von dem Bissen u. Gewissen des Pflichtträgers ab - - Es giebt

<sup>\*)</sup> Man macht ten Einwurf: ber Kriegsmann habe in mahrenbem Kriege tie Befugniß, ben Feind umzubringen, ohne daß diesem die Pflicht obliege, foldes zu leiden. Auein der Kriegsmann hat diese Befugniß nicht als Mensch; sondern als Mitglied, ober Soldner bes kriegführenden Staats.

volltommene u. unvollt. sowohl Pflichten als Rechte. Bene heißen Zwangsrechte !u. Zwangspflichten; biese bingegen Ansprüche (Bitten) u. Gewiffenspflichten. Jene find außerlich, diese aber nur innerlich. Zwangsrechte burfen mit Gewalt erpreßt; Bitten aber verweigert werbeu - -

Die Güter, auf welche ber Mensch ein ausschließenbes Recht hat, find 1) seine eigenen Fahigkeiten; 2) was
er durch dieselben hervordringet -- (Produkte seines
Pleißes); 3) Güter ber Natur, die er mit den Produkten seines Fleißes so verbunden, daß sie von denselben ohne Zerstörung nicht mehr getrennt werden können, die er sich also zu eigen gemacht. Dierin bestehet
also sein natürliches Eigentum, u. diese Güter sind
auch im Stande der Natur, bevor noch irgend ein Bertrag unter den Menschen stattgefunden, von der urspr.
Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen worden -- Richt
alles Eigentum ist blos conventionell.

Der Menfch fann ohne Bobithun nicht gludlich fenn; nicht ohne leibenbes, aber ebenfo wenig ohne thatiges Bobltbun - - Benn alfo ber Menfc Guter befitt, ober Mittel gur Glüdf, in feinem Bermogen bat, Die er entbebren fann, b. i. die nicht nothm. gu feinem Dafenn erforderlich find, u. ju feinem Befferfenn bienen ; fo ift er verpflichtet, folde gum Theil gum Beften feines Rebenmenichen, jum Bobiwollen anzumenden; benn Befferfenn ift von Boblwollen ungertrennlich - - Bas alfo ber Menich - - Sein nennen fann, ift theils gum Selbft. gebrauch (eigenen Rugen), theils zum Boblwollen gewidmet - - Die aber bas Bermogen ber Denfchen eingeschrankt - - ift - - fo fommt es auf bie Auswahl u. nabere Bestimmung an, wieviel von bem Meinigen ich jum Boblwollen bestimmen foll? Gegen wen? gu melder Beit? und unter welchen Umftanden? Ber foll Diefes entscheiben? wer Die Collifionsfälle fcblichten? -

Richt mein Rachfter - - Mir, und mir allein, fommt alfo im Stande ber Ratur bas Enticheibungerecht gu. ob und wieviel, wenn, wem, und unter melden Bebingungen ich jum Boblthun verbunden bin? - - 3m' Stande der Ratur find alle positive Pflichten - - blos unvollkommene Pflichten; fo wie positive Rechte -- blos unvolltommene Rechte, feine Pflichten , Die erpregt merben fonnen. feine Rechte, Die Zwang erlauben -- Auf mein Gutbunten allein muß es antommen, nach welcher Regel ich die Collifionsfälle entscheiden will - - Es ift leicht ju erachten, bag nur biejenigen Personen im Stande ber Ratur unabhängig find, benen man cine vernünftige Enticheidung ber Collifionsfalle gutrauen Pann - - bie Eltern find - - verbunden, ibre Rinder in ber Runft, Collifionsfälle vernünftig zu enticheiden, nach u. nach zu üben - - - - ")

- - Lagt uns von biefer Theorie ber Rechte, Pflichten u. Bertrage bie Anwendung auf ben Unterschied gw. Staat u. Rirche machen, bavon wir ausgegangen find. Beibe, St. u. R., haben fomobl Sandlungen als Gefinnungen gu ihrem Gegenstande - - Man fann - - für gut nuben, auf bas Recht ber Unabhangigfeit burch einen gefellschaftlichen Bertrag Bergicht zu thun, u. burch Positivgesege die unwollf. Pflichten in vollf. ju verwandeln - - Der Staat, ober die ben St. vorstellen, werben als e. moral. Person betrachtet, die über biefe Rechte ju malten bat -- Raun nun ber Staat nicht burch innere Triebfebern mirten - fo wirkt er wenigst. burch auffere, u. verhilft meinem Rachsten zu bem Seinigen.

<sup>\*)</sup> Auf biefe febr einleuchtende Museinanberfehnng ber Begriffe bin ich von bem philosophifden Rechtsgelehrten, meinem febr werthen Rreunde, bem herrn Mffiftengrath Rlein geführt morben, mit bem ich bas Bergungen gehabt, mich über biefe Baterie au unterbalten . . .

Richt also die Rirche! -- Man hat die Parallele zu weit gezogen. Gegen Gott — gegen Wenschen — bachte man -- alle ungerechte Anmaßungen, die sich sog. Diener der Rel. unter dem Ramen der Kirche von jeher erlandt, alle Gewaltthätigkeit u. Berfolgung, die sie ansgeübt, aller Zwist u. Zwiespalt, Meuterey und Aufruhr, die sie angezettelt haben, u. alle Uebel, die von jeher unter dem Scheine der Rel. von ihren grimmigsten Feinden, von Beucheley u. Menschenseindschaft, ausgeübt worden, sind einzig u. allein Früchte dieser armseligen Sophisterey; eines vorgespiegesten Constitts zw. Gott u. Menschen, Rechten der Gottheit u. Rechten des Menschen - Gott bedarf unsres Bepstandes nicht; verlanget keinen Dienst von und \*) ---

Benn aber die R. kein Eigentum hat, wer besoldet die Lehrer ber Rel.? Rel. u. Sold — -- die Begriffe scheinen sich einander zu fliehen. Was verspricht sich -- der Prediger der Gottebsurcht für Eindruck, wenn er nach Lohne ausgeht? — Siehe, ich lehre euch Gesetze u. Rechte, so wie mich der Ewige mein Gott u. s. w. V. B. M. 4, 5. So wie mich mein Gott, erklären die Rabbinen, wie er mich, ohne Entgeld; so ich euch, u. so auch ihr die Eurigen. Bezahlen, Lohnen ist für diese erhabene Beschäftigung so unnatürlich -- daß die mindeste Anhänglichseit au Gewinnen und Erwerben diesen Stand zu erniedrigen scheint --

-- auch ber Staat hat burch feinen Bertrag bas minbeste Zwangsrecht über Gefinnungen erlangen können. Ueberb.

<sup>\*)</sup> Die Worter Dienft, Ehre u. a. haben in Beg. auf Gott eine gang andere Bebeutung, als in Beg. auf Menichen . . Ehre Gottes nicht Ehre, bie ich Gott anthue. Man hat, um die Worte zu retten, ihre Bebeutung geanbert. Der gemeine Mann aber klebt noch immer an ber ihm gewöhnl. Beb. — woraus in Religionssachen viele Berwirrungen entstanben find.

Ueberh. kennen die Gef. der Menschen kein Bohlwollen, leiden keinen Zwang - - Daher das mindeste Borrecht, bas ihr euren Religions = und Gesinnungsverwandten offentlich einräumet, eine indirekte Bestechung; die mindeste Frepheit, die ihr den Diffidenten entziehet, eine indirekte Bestrafung zu nennen ist \*).

Furcht u. Hoffnung wirket auf den Begehrungstried der Menschen; Bernunftgrunde auf sein Erkenntnisversmögen -- Borstellung des Guten u. Bosen sind Werkzeug für den Willen; der Wahrheit u. Unwahrh, für den Berstand --- Ohne Gott u. Borsehung u. kunft. Leben ist Menscheuliebe eine angeborne Schwachheit, u. Bohlwollenwenig mehr als eine Gederen, die wir uns einander einzuschwahen suchen, damit der Thor sich plade, und der Kluge sich gütlich thun u. auf jenes Untoken sich sustig machen könne.

Raum wird es nöthig senn, noch die Frage zu berühren: ob es erlaubt sen, die Lehrer u. Priester auf gew. Glaubenslehren zu beeidigen --- Wer du auch sepest, lieber Leser! so beschuldige mich hier nicht der Zweiselsucht,
oder der bosen List, dich zum Skepticisten machen zu wolten. Ich bin vielleicht einer von denjenigen, die am weitesten von dieser Kraukh. der Seele entfernt sind, u. sie an
allen ihren Rebenmenschen kuriren zu können am sehnlichsten wünschen. Aber eben deswegen, weil ich diese Kurso oft an mir selbst verrichtet u. an andern versucht habe,
bin ich gewahr worden, wie schwer sie sen, u. wie wenig
man den Erfolg in Händen habe --- Zählet die Männer

<sup>\*)</sup> Gin Collegium von gelehrten u. angesehenen Rannern, in einem übrigens ziemlich bulbfamen Staate, ließ vor einiger Beit gewiffe Diffibenten - boppelte Gebuhren bezahlen, und als fie von b. Dbr. besmegen zur Rebe gestellt wurden, war bie Entschulb., jene waren boch überall im burgerl. Leben deterioris Conditionis.

alle, die ente Lehrstühle n. eure Kanzeln besteigen, u. so manchen San, den sie -- beschworen, in Zweisel ziehen; die Bischöfe alle, die im Oberhause sigen; die wahrhaftig großen Männer alle, die in Engl. Amt u. Würden berkleiden u. jeue 39 Artikel, die sie beschworen, nicht mehr so unbedingt annehmen, als sie ihnen vorgelegt worden -- und saget alsdann noch, man könne meiner unterdrückten Ration keine bürg. Freyheit einraumen, weil so viele unter ihnen die Side gering achteten! — - - Kirchenzucht einsühren, u. die bürg. Glückeligkeit ungekränkt erhaltengleichet dem Bescheide des allerhöchsten Richters an den Ankläger: Er sen in deiner Hand, doch schone seines Lebens! Zerbrich das Faß, wie die Ansleger hinzusehen; boch saß den Wein nicht auslausen! ---

## 3meiter Abschnitt.

-- In den Gött. Anz. führt der Recensent meine Behauptung an, daß es kein Recht auf Personen u. Dinge gebe, welches mit Lehrmeinungen zus.hänge -- u. seset hinzu: "dieses alles ist neu u. hart. Die ersten Grund. "fäße werden weggeleugnet, u. aller Streit hat ein Ende." Ja wohl, gehet es um die ersten Grundsähe, die nicht anerkannt werden wollen. — Soll aber deswegen aller Streit ein Ende haben? Sollen denn Grundsähe niemals in Iwcisel gezogen werden? So können Männer aus der pythagorischen Schule in Ewigkeit streiten, woher ihr Lehrer zur güldenen Hüfte gekommen, wenn es niemand wagen darf zu untersuchen: ob auch Pyth. überall eine güldne Güste habe?

Bebes Spiel hat seine Gesete -- nach welchen ber Kampfrichter urtheilt. Willst bu -- ben Kampfpreis davontragen; so unterwirf bich ben Grundsähen. Wer aber
über d. Theorie ber Spiele nachbenken will, kann allerbings die Grundbegr. seibst in Augenschein nehmen. So
auch vor Gericht. Jener Eriminalrichter, ber einen Mor-

ber gu richten batte, brachte ibn jum Geftanbniffe feines Berbr. Allein ber Ruchlofe behauptete, er miffe feinen Grund, marum es nicht eben fo gut erlaubt fen, einen Menichen zu ermorben, als e. Thier, um f. Borth. millen, umanbringen. Diefem Unmenfchen fonnte ber Richter mit Recht antworten: "Du leugneft bie Grundfage, Burfche! mit bir bat aller Streit ein Ende. -- " So aber burfte ibm ber Priefter icon nicht antw. ber ihn gum Tobe vorbereiten follte -- Der Rall, ben ber Rec. zum Berfp. anführet, um mich zu widerlegen, trift vollende nicht gum Biefe. Er fpricht: "Bir wollen fie (bie geleugn. Grundf.) indeffen auf e. beft. Kall anwenden. Die Indenich. in Berlin bestellt e. Derfon, bie nach ben Gef. ihrer Rel. bie Rinber mannl. Gefchl. befchn. foff; biefe Derfon erhalt burch ein Ractum gewiffe Rechte auf fo viel Ginfünfte, auf biefen beft. Rang in b. Gemeine zc. Rach einiger Beit tommen ibr Bebenklichkeiten über - - bas Gefen von b. Befchn. bev; fie weigert fich ben Bertrag zu erfüllen. Bleiben ihr benn nun auch die Rechte, die fie burch ben Bertrag erhielt? So überafi." - Und wie überall? 3ch will bie Mögl. bes Falls zugeben, ber fich boff. nie gutragen wirb \*) - - -

Ich habe bereits zu erkennen gegeben, wie ich mich nicht getraue, einem - in bie Enge getriebenen Lehrer vorzuschreiben, wie er sich als rechtsch. Mann zu verhalten habe - Ber barf hier über bie Gewissenhaftigk. seines Rächten ben Stab brechen? Wer ihr zu einer so krit.

<sup>\*)</sup> Man genießet unter ben Inden, für bas Amt ber Beschneib., weber Einkünfte, noch einen best. Rang in d. Gem. Wer die Geschicklichkeit bestiget, verrichtet vielm. dieses verdienstl. Werk mit Vergnügen - Aus Belohnungen, die der Beschneider für st. Verrichtung zu erwarten hat, bestehet etwa darin, daß er dem Beschneidungsmas obenan siget, u. nach der Mahlzeit den Seegen spricht. — So sollten nach meiner neu u. hart scheinenden Theorie alle relig. Aemter beseit werden!

Entich. eine Baage aufdringen, die fie viell. nicht für die richtige erkeunt? Indessen - - diese Untersuchung - - hat wenig mit den beiden Fragen gemein, auf welche alles ankömmt, u. die ich bier abermals wiederbole.

- 1) Giebt es, nach dem Gef. der Bernunft, Rechte auf Personen u. Dinge, die mit Lehrmeinungen zusammenbangen, u. durch das Einstimmen in dieselben erworben werden?
- 2) Können Berträge u. Abkommniffe vollkommene Rechte erzeugen, 3mangspflichten hervorbringen, wo nicht, ohne allen Bertrag, schon unvollt. Rechte u. Gewiffenspflichten da gewesen sind?

Einer von biefen Sagen muß aus dem Raturrecht erwiefen werden, wenn ich eines Jrrtums überführt werden foll. Daß man meine Behaupt. neu u. hart findet, thut nichts zur Sache, wenn ihr die Wahrh. nur nicht widerfpricht.

3d fomme zu einem weit wichtigern Ginwurfe, ber mir gemacht worben. "Die Bernunft mag es gutheißen," brudt fich ein ungen. Schriftsteller aus. - .. aber mas Sie fagen, widerfpricht bem Glauben ihrer Bater - - Bare nun bem in Babrb. alfo, und ich bavon überführt, fo wurde ich allerdings meine Sage mit Beschämung gurud. nehmen, u. bie Bern. unter bem Joche bes Glaubens boch nein! mas foll ich beucheln? Autorität fann bemus thigen, aber nicht belehren; fie tann bie Bern. nieberfchlagen, aber nicht feffeln - - Bart u. frantend ift es aber in allen Rallen, wenn man - - mir bie gehaffige Abficht aufchreibt, Die Rel. zu welcher ich mich befenne, umgufoßen, u. ihr, wo nicht ausbrucklich, boch gleichsam unter ber Sand gu entfagen. Dergleichen Confequenzeren follte aus bem Umgange ber Gelebrten auf ewig verbannt fenn --"Sollte ber jest von Ihnen getbane - - Schritt wohl "wirklich ein Schritt zur Erfüllung ber ehemals an Sie "ergangenen Lavaterichen Buniche fenn? - -" -- Muein,

Lieber! - - wenn es mabr ift, daß bie Edfteine meines Banfes austreten - - ift es wohlgethan, wenn ich meine Sabfeligfeit aus dem unterften Stofwerfe in das oberfte rette? Bin ich ba ficherer? Run ift bas Chriftentum, wie Sie miffen, auf bem Judentume gebaut, u. muß nothw. wenn biefes fallt, mit ibm über einen Saufen fturgen. Sie fagen, meine Schluffolge untergrabe ben Grund bes Bubentums, u. bieten mir bie Sicherheit Ibres oberften Stofwerts an; muß ich nicht glanben, bag Sie meiner fpotten ? - - 3ch habe bie chriftl. Rel. niemals öffentl. befritten, u. werbe mich auch mit mabren Unbangern berfelben niemals in Streit einlaffen. Und bamit man mir nicht abermals Schuld gebe, ich wolle burch bergl. Erflarung gleichsam zu verfteben geben, ich batte gar mohl fiegreiche Baffen in Sanden, Diefen Glauben, wenn ich wollte, zu bestreiten - - fo bezeuge ich biermit vor ben Augen bes Dubl., bag ich wenigstens nichts Reues wiber ben Glauben ber Christen vorzubringen babe - - bag ich alfo von meiner Seite nichts vorzubringen babe, bas nicht ichon ungablige Male von Juben u. Raturaliften gefagt u. wieberbolt, n. von ber Gegenvarten beantm. u. wieberbolt worben fev.

Es ist mabr: ich erkenne keine andere ewige Bahrbeiten, als die der menschl. Bern. nicht nur begreistich, sondern durch menschl. Rrafte dargethan u. bewährt werben können - Ich halte dieses für einen wesentl. Punkt der sub. Rel. u. glaube, daß diese Lehre einen charakteristischen Unterschied zwischen ihr u. der chr. Rel. ausmache. Um es mit einem Borte zu sagen: ich glaube, das Judentum wisse von keiner geoffend. Rel. in dem Berstande, in welchem dieses von den Christen genommen wird. Die Ift. haben göttl. Gesetzebung - - aber keine Lehrmeinungen, keine heilswahrheiten, keine allg. Bernunftsage. Diese offenbart der Ewige uns, wie allen übr. Menschen, allezeit durch Natur und Sache, nie durch Wort und

Schriftzeichen - - Ich beforge, baß biefes auffallen und manchem Lefer abermals neu und hart icheinen burfte --

Dan nennet ewige Bahrheiten bief. Gate, welche ber Beit nicht unterworfen find, u. in Emigt. Diefelben Diefe find entw. nothw., an u. fur fich felbit bleiben. unveranderlich, oder jufallig; b. b. ihre Beftand. grundet fich entw. auf ihr Wefen -- weil fie fo u. nicht anders bentbar finb. ober auf ibre Birtlichteit - - weil fie fo u. nicht anders mirflich geworden - - mit anbern Borten : fowehl bie nothm. als gufall. Babrheiten fliegen aus einer gemeinsch. Quelle, aus ber Quelle aller Babrbeit : jene aus bem Berftanbe . Diefe aus bem Billen Gottes - - Die erften find auch ber Allmacht unveranderl. - - bie letten bing, find bem Billen Gottes unterworfen , u. nur in fo weit unveranderlich, als es feinem beil. Billen gefällt ---Außer biefen emigen Bahrheiten giebt es noch zeitliche, Geidichtswahrheiten; Dinge, bie fich ju Giner Beit jugetragen, u. viell. niemals wiebertommen; Gage, bie burch einen Bufammenfluß von Urfachen u. Birfungen in einem Dunfte ber Beit u. bes Raumes mahr geworden, u. alfo pou biefem Buntte ber 3. u. bes R. nur als mabr gebacht werben fonnen. Bon biefer Art find alle Babrb. ber Gefd. in ihrem weitesten Umfange - - Die nothw. Babrb. grunden fich auf Bernunft, b. i. auf unveranderlichen Bufammenhang u. wefentl. Berbindung gw. ben Begriffen, vermoge melder fie fich einander entw. vorausseken, obet ausschließen - - Das Ausehen bes Ergahlers u. feine Glaubhaftigfeit machen bie einzige Evibeng in bift. Dingen - . Done Autoritat verschwindet Die Babrb. ber Gefch. mit bem Beichebenen felbit - - -

Ich für meinen Theil habe keinen Begr. von der Erz. bes Menschengeschlechts, die sich mein verewigter Freund Lessing von, ich weis nicht, welchem Geschichtsforscher der Menschheit hat einbilden lassen - Das wir doch immer wider alle Theorie u. Sppothesen uns sträuben, und von

Thatsachen reden, nichts als von Thatsachen hören wollen, u. uns gerade da am wenigsten nach Thatsachen umsehen, wo es am meisten darauf ankommt - Die Stimme, die sich - auf Sinai hören ließ, rief nicht: "Ich bin der "Ewige, dein Gott! 'das nothw., selbstständige Wesen --"Dieses ist allg. Menschenrel., nicht Judentum; und allg. Menschenrel. nicht Zudentum; und allg. Wenschenrel. wicht geoffenbart werden -- Rein! alles dieses ward vorausgeset, ward viell. in den Bordereitungstagen gelehrt -- u. nun rief die göttl. Stimme: "Ich bin der Ewige, dein Gott! der dich aus Migraim "geführt --" Alles dieses sind Geschichtswahrheiten, die ihrer Natur nach auf hist. Evidenz beruben, durch Autorität bewährt werden müssen, u. durch Wunder bestäftiget werden können ---

Unter allen Vorfchr. bes mof. Gefetes lautet fein Einziges: Du follft glauben! - - bem Glauben wird nicht befohlen - - ja, bas Bort in ber Grundfpr., bas man burch Glauben zu überfeten pflegt, beißt an ben mehreften Stellen eigentl. Bertrauen, Buvernicht, getrofte Berficherung auf Zusage u. Berbeigung -- Bo von emigen Bernunftwahrh. Die Rebe ift, beißt es nicht glauben, fond. ertennen u. wiffen - - Alles menfchl. Biffen läßt fich allerbings auf menige Rundamentalbegr. einschränten, bie gum Grunde gelegt werden - - Es war Anfangs ausbrudt. verboten, über die Gefete mehr zu ichreiben, als Gott ber Ration burch Mofen bat verzeichnen laffen. "Bas mundlich überliefert worden, fagen die Rabbinen, ift bir nicht erlaubt, nieberzuschreiben." Dit vielem Biderwillen entschlossen fich die Baupter ber Spnagoge in ben folg. Beiten an ber nothm. gewordnen Erlaubnig, über bie Gef. fcreiben ju durfen. Gie nannten diese Erl. eine Berft. bes Gefetes, u. fagten mit bem Pfalmiften: "Es ift eine "Beit, ba man um bes Ewigen willen bas Gefet ger-"foren muß" - - Das Beremonialgefet felbft ift eine lebeudige, Beift u. Berg ermedenbe Art von Schrift - -

Mit einem Borte, wir find litterati, Buchstabens menfchen - u. wir tonnen kaum begreifen, wie ein Erdens sohn sich bilden - - kaun, ohne Buch. So war es nicht in - - ber Borwelt - - -

Daß zwar, wie einige glauben, unfre alphabetifche Schrift blos Zeichen ber Laute, und nicht anders, als vermittelft ber Laute, auf Sachen u. Begr. anzuwenden fenn follte, ift völlig ohne Grund - - Uns gebet ber Beg von Schrift auf Sache, über u. burch bie Sprache; aber beswegen ift es nicht nothw. alfo. Dem Taubgebornen ift die Schrift unmittelbar Bezeichnung ber Sachen -- Da man febr oft Gelegenheit gehabt, Schrift in Rebe u. Rebe in Schr. zu verwandeln - - fo fann man gar bald bemertt baben, bag fom. in ber Rebefprache biefelben Laute, als in verfc. bieroglyphischen Bilbern biefelben Theile öfters wiebertommen, aber immer in anderer Berbindung, moburch fie ihre Bebeutung vervielfaltigen. - - Man fiebet boch wenigstens, wie bie Denfchen baben allmäblig, obne Slug ber Erfindungefraft, barauf geführt werben tonnen, fich bas Unermegliche als megbar zu benten, gleichsam ben gestirnten Simmel in Riguren abzutheilen, u. fo jebem Sterne feinen Ort anzuweisen, obne die Anzahl ber Sterne zu wiffen.

Alle diese versch. Modificationen der Schrift u. Bezeichnungsarten muffen auch auf den Fortgang und Berbesserung der Begr., Meinungen u. Renntnisse verschiedentlich gewirft haben --- Indessen siehet man, wie hieraus hat Thierdienst, u. Bilderdienst, Gögen = u. Menschendlenst, Fabeln u. Mährchen entsteben können -- Jedes Thier hat seinen bestimmten, auszeichnenden Charafter, u. kündigt sich dem ersten Anblide gleich von dieser Beite an -- ja die leblosen Dinge selbst haben in ihrem Neußern mehr Bestimmtheit, als der Meusch dem Meuschen. Dieser sagt dem ersten Anblide nach nichts, oder vielmehr alles. -- Bey Beurtheilung der Religionsbegr.

einer fonft noch unbefannten Ration muß man fich buten, nicht alles mit eignen beimifchen Augen zu feben, um nicht Bokendienft zu nennen, mas im Grunde viell. nur Schrift ift. Man ftelle fich vor, ein zweiter Ombya, ber von bem Bebeimniß ber Schreibefunft nichts mußte, murbe plotelich - - in ben Tempel ber Provideng verfest. Er fande alles leer von Bilbern u. Bergierung; nur bort auf bet weißen Band einige fcwarze Buge ") bie vielleicht bas Dhngefahr babin gestrichen. Doch nein! Die gange Bes meine - - faltet bie Sande ju ihnen - - nun führet ibn ebenfo ploglich nach Otaheiti gurud, u. laffet ibn feinen neugierigen gandsleuten Bericht abstatten. Berben fie ben Abergi. ihrer Mitmenichen nicht zugl. belachen u. bebauern, Die fo tief gefunten find, ichwarzen Bugen auf weiffem Grunde gottl Ehre zu erzeigen? - - Die Gefch. ber Menfchbeit bat wirklich, wie bekannt, einen Zeitraum von vielen Sabrb. gurudgelegt, in welchen ein wirfl. Gogendienft faft auf bem gangen Erbboben gur berrichenben Rel. geworben. Die Bilber hatten ihren Berth als Zeichen verloren. Der Beift ber Bahrheit, ber in ihnen aufbewahrt werben follte, war verduftet, u. das ichale Behifulum, das zuructblieb, in verberbl. Gift verwandelt - - Gine gem. Schule ber Beltweisen faßte ben fühnen Gebanten, Die abgefonderten Begr. ber Menfchen von allem bilblichen u. bilbabulichen zu entfernen, u. an folche Schriftzeichen zu binden, Die ihrer Natur nach fur nichts anders genommen werben können, an Zahlen - - allein gar bald gieng in biefer Schule felbft ber Unverftand feinen alten Bang - - man fuchte in ben Bablen felbft eine gebeime Rraft -- Bir baben gefeben, mas für Schwierigfeit es bat, bie abgefonderten Begr. ber Rel. unter ben Menfchen burch fort-Dauernde Beichen ju erhalten. Bilber u. Bilberichrift fub.

<sup>\*)</sup> Die Borte: Gott, allweife, allmachtig, allgutig, belohnt bas Gute.

ren ju Abergl. u. Gogenbienft, u. unfre alphab. Schreis berep macht ben Menschen zu spekulativ - - Diefen Dangeln abzuhelfen, gab ber Geschgeber biefer Ration bas Beremonialgefet -- Daber jebe biefer vorgefchr. Sandlungen, feber Gebrauch, jebe Beremonie ihre Bedeutung, ifren gediegenen Sinn batte - - Die - - nügliche Babrbeiten follten von allem Bilbl. außerft entfernt fevn - - an Sandlungen u. Berrichtungen follten fie gebunden fenn --Die Sandl. ber Menfchen find vorübergebend, haben nichts Bleibenbes, nichts Fortbauernbes, bas, fo wie bie Bilberfdrift , burch Digbrauch ober Digverstand jur Abgotteren führen tann .. Schon in ben erften Tagen ber fo munbervollen Gefetgebung fiel bie Ration in den fündl. Babn ber Aegoptier gurud, u. verlangte ein Thierbilb - - Aron vermochte - - nicht zu widerfteben, gog ihnen ein Ralb, n. um fie ber bem Borfage festaubalten, biefes Bild nicht, fonbern ben Ewigen allein gottlich zu verehren, rief er: morgen fer bem Ewigen ju Ehren ein Reft - --

Im homer felbst, in dieser sanften, liebevollen Seele, war der Gedanke noch nicht aufgeglühet, daß die Götter and Liebe verzeihen - Benn ich die Gesehe Gottes übertrete; so macht das moralische Uebel mich unglückselig, u. die Gerecht. Gottes, d. i. seine allweise Liebe, suchet mich durch physisches Elend zur sittl. Besserung zu leiten - -

Das Judentum bestand, oder sollte der Absicht des Stifters nach bestehen in 1) Religionslehren u. Sähen, oder ewigen Wahrheiten von Gott u. seiner Regierung u. Borsehung, ohne welche der Mensch nicht aufgeklärt und glücklich seyn kann - Sie durften nicht durch unmittelb. Offenbarung eingegeben, durch Wort u. Schrift, die nur ist, nur hier verständlich sind, bekannt gemacht werden. Das allerhöchste Wesen hat sie allen vern. Geschöpfen durch Sache und Begriff geoffenbart, mit einer Schrift in die Seele geschrieben, die zu allen Zeiten u. an allen Orten leserlich u. verständlich ist - 2) Geschichtswahrheiten -

biefe - - konnen ihrer Ratur nach nicht anders als auf Glauben angenommen werden. Autorität allein giebt ibnen Die erforderl. Evidenz; auch murben biefe Rachrichten ber Ration burch Bunber bestätiget, u. burch eine Autorität unterftunt, die binreichend mar, ben Glauben über alle 3meifel u. Bebenklichkeit binmegaufegen. 8) Gefene - -Die biefer Ration eigen find - - - Gott, ber Schönfer u. Erhalter ber Belt, mar jugleich ber Ronig u. Bermefer Diefer Ration, u. er ift ein Giniges Befen, bas fo menia im Politifden, als im Metaphyfifden, die mindefte Trena nung ober Bielbeit julagt - - Auch baben, wie bie Rabbinen ausbrudlich fagen, mit Berftorung bes Tempels alle - - Strafen - - in soweit fie bloß national find, aufgeboret Rechteus zu fenn. Bollfommen nach meinen Grundfanen, und obne biefelben unerflarbar! - - Dan verfuche es, biefe Bebauptung ber Rabbinen, obne meine Grundfane, vernünftig ju erflaren !

"Bogu, bore ich - - fragen, biefe Beitläufigfeit - -? "Das Judentum mar eine Sierofratie, eine firchl. Regie-.. rung, ein Briefterftaat, eine Theofratie, wenn ibr wolslet - - "Richt boch! alle biefe Runftuamen werfen auf Die Sache ein falfches Licht - - Wir wollen immer mur claffinciren - - Warum fuchet ihr ein Geschlechtswort für ein einzelnes Ding, bas fein Gefchlecht bat, bas mit nichts fcbichtet, mit nichts unter eine Rubrit au bringen ift? - - Go wie es, nach bem Plato, einen irbifchen u: auch einen himml. Amor geben foll, fo giebt es auch, Founte man fagen, eine irb. u. eine bimml. Politit - -Benn wir mit gerabem Blid - - binfchauen, merben mir, wie iener Beltweise von ber Sonne fagte, in ber achten Politif eine Gottheit erbliden, wo gemeine Mugen einen Stein feben - - Aber nun verfolge man bie Beichichte - bis auf iene traurigen Beiten berunter, in welchen ber Stifter ber chr. Rel. ben porfichtigen Bescheid ertheilte: gebet bem Raifer, mas bes Raifers, u. Gotte, mas Gottes

ift. Offenbarer Gegensay, Collision ber Pflichten! - hier ist Forderung gegen Forderung, Anspruch gegen Anspruch.
So ertraget benn beide Lasten, siel ber Bescheid aus, so gut ihr könnet - Jedem das Seine, nachdem die Einbeit des Interesse nun zerstört ist! - Geses, die mit Landeigentum u. Landeseinrichtung in nothw. Berbindung stehen, führen ihre Befreyung mit sich. Ohne Tempel u. Priestertum u. außerhalb Judaa sinden weder Opfer noch Meinigungsgeses, noch priestert. Abgabe statt, insoweit sie vom Landeigentume abhängen. Aber persönliche Gebote-müssen, so viel wir einsehen können, strenge nach den Worten des Gesesse beobachtet werden, bis es dem Allerhöcksten gefallen wird, unser Gewissen zu beruhigen, u. die Abstellung derselben saut n. öffentlich bekannt zu machen-

Und ihr, lieben Brüder u. Mitmenschen! Die ihr der Rehre Zesu folget, solltet und verargen ---- Bindet den Glauben nur erst an Symbolen, die Meinung an Borte, so bescheiden u. nachgebend ihr immer wollet; sest nur ein für allemal die Artikel sest: Bebe dem Elenden alsdann, der einen Tag spater kömmt, und auch an diesen bescheidenen, geläuterten Borten etwas auszusesen sindet! Er ist ein Friedensstörer! Zum Scheiterbaufen mit ibm!---

Alle in ber neuen Ausgabe ftehenden Roten find in ber alten von hamann nur handschriftlich beygefest. Aus gerbem noch folgende:

6. 17. Muf bem Titel:

Erniedrigung Erhöhung Solgatha und Scheblimini!

Chriftentum. Luthertum S.68 \*)

Mofes — Deut. XXXIII. 9. 10. — nach ber Mendelssohnschen Uebersetzung.

Jeremias — XXIII. 15. nach ber Lutherschen Ueberschung.

- S. 26. "Last fie nur bauen" Neh. IV. 3.
- S. 30. Gebaren S. Abelung.
- S. 31. bes, ber aufhort 2 Cor. III.
  - Qualis artifex pereo Sueton. in Nerone §. 49.
- S. 33. Wer thar ihn zwingen Gleims Gefprach.
  - • bie Pfun! Pfun! Fooy-Biergelber ber Böllner.
  - vgl. VII, 184. 166. Briefw. mit Jacobi G. 4. 55.
- בת־קוֹל Sochter ihrer Stimme
- S. 36. beß Diener Minister und ihre Creaturen, mit Wind im Ropf und verzehrendem Feuer im Wagen.
- 6.36. Meifter unferer Jugend Jer. III.
- S. 40. Jeremias LI.
- S. 48. losen Geschw. Narons Exod. XXXII.25.
- S. 50. baß es lefen kann zc. Sabak. II. 2.
- S. 58. Die erste Ausg. hat: sonbern in Ausführung göttlicher Rathschlusse burch göttliche Thaten, W. u. Anst.
- S. 58. Willführ S. Allg. Litt. Ptg. April 1785. S. 48.
  - In ber A. E. 3. Apr. 1785. S. 47 u. 48. steht eine Anzeige von Golg. und Schebl. mit Auszügen, wo in ber Stelle S. 58 f.: "linglaube --- Absalom" stillschweigend die Aenderung angebracht ist: "find als solche obrigkeitlicher Gewähr unterworfen."
- S. 59. Amnon 2 Sam. XIII. 15. 17.
- S. 62. wie Dagon 1 Sam. V. 4.
- S. 63. zween herren ic. Matth. VI. 24.
  - auf beyben Seiten ic. 1 Rog. XVIII. 21.

- C. 64. erfte Ausgabe : ehe ich bich jum Abfchieb fegne.
- S. 64. Catonen Catonen in feibenen Kleibern.
- S. 66. Priefter und Leviten —, Plusmacher.
  - • Coheleth = Atademie.
  - Die erfte Ausg. hat: Philosophie; forrigirt ift: Pfilosophie, und in e. Er: bengesest: Pfilosophie = reine Bernunft, reines Gemasche.

(Aus einem Blatte aus Münster mit mehreren Rotigen über hamann: "Er sah in der Münsterschen Schulordnung einen Drucksehler, wodurch psi anstatt philosophio steht, u. er sand gerade, daß das was in dieser Schulordnung steht, nicht fürs Publicum von Kindern son Gelehrten ist."— und von derselben hand in einem Er. wo die Aenderung ebenfalls gemacht ist: "sapiontia tonuis, exilis, jojuna, morax, moracula. Sie pudologia, wovon kunftig mehr.")

- S. 67. Bwenhunbert mit feinen Fooien.
- S. 67. die Rote beißt: Jef. XXXII. 4. L. 4.
- S. 68. bie Rote \*) heißt von Hamanns Hand so: Lusther nannte - Schiblemini. Sind die hesbräischen Worte aus Psalm CX. Er mennte-- Setze bich zu meiner Rechten!
- 6. 69. Fergusons Grundsage ber Morasphilosophie - von Christ. Garve. Lpz. 1772. a. a. D.: Wir alle glauben bas Daseyn ber Tugend. Dieser Glaube ift früher als alle Spsteme - erfunden.

Am Ende eines Eremplars hat hamann bengeschrieben:

Diese kleine musivische Schrift ift aus lauter Stellen bes Mendelssohnschen Zerusalems zusammengesetzt, und ben Wolfianischen Spissindigkeiten keiten entgegengeset, womit er seine Unwiffenheit bes Jubentums und seine Feindschaft gegen bas Christentum, welche er religiose Macht nennt, zu bemanteln gesucht.

Warum er seiner Schrift ben Ramen einer verstörten Stabt gegeben; barum hat sich Tein Kunstrichter bisher bekümmert, und ber Berfasser selbst nicht vielleicht gewußt.

Jerusalem ist eines großen Königs Stabt, heißt es in der Bergpredigt, wo es ausdrücklich verboten ist ben ihrem Namen zu schwören, den der jüdische Weltweise, und der letzte Berlinssche Wolfianer, wie ihn Büsching nennt, durch den Titel dieses Denkmals noch mehr entwenht. Die Aufschrift meiner Antwort bezieht sich auf den großen König dieser entwenhten Stadt, auf seine Schicksale an der Schädelstätte, und auf den Namen, den Ihm Gott über alle Namen gegeben, vor dem sich alle Knie beugen, und von dem alle Bungen bekennen sollen, daß Er der Herr sen zur Shre Gottes des Baters—von dem David geweißagt: Setze dich zu meiner Rechten! Schiblemini!

Die blinden Nicolaiten und berlinschen Boile hatten Mendelssohns Jerusalem nicht verstanden, und daher bis zur Naseren bewundert; sie verstanden nicht einmal den Sitel, geschweige den Inhalt meiner christlichen Antwort noch weniger, und sielen darüber her, wie die wilden Eber und Kettenhunde.

Den Beweis meines Vorwurfs, ben ich mei-

nem bemals lebenben Freunde Mendelssohn S.71. [64-65.] gemacht, hat er leiber! felbft in feinen Morgenstunden geführt. Das Dasenn Gottes leugnen und beweisen wollen, ift im Grunde, wie ber seel. Voltaire sagt: Sottise de deux parts! Die mimischen Engel bes allgemeinen Deutschlands und bes babulonischen Berusalems konnen webet glauben, noch gittern, und find arger als --Tant pis pour eux! et fant mieux peur neus!-Diefen eingefeischten Wiberfachern, bie mit bitterm Reib und Rant im Bergen wiber bie Wahrbeit lugen und fich einer Weisheit rühmen, bit nicht von oben herab kommt, sonbern irrbisch, menschlich, bamonisch, jubisch und rothwelsch ift, bat nicht nur Deutschland, sonbern auch mein bereits inficirtes Baterland alles Unheil au banten in verfluchten Theorien und noch ärgeren Beyfpielen ber Bractif. Im Anfange biefes Sabrhunderts wurde ein Churfürstentum burch ein Königreich ausgefogen. Mit uns ift eben bie Pabel gespielt, nur umgekehrt. Ja alles umgekehrt, bas Oberfte jum Untern, bas Untere jum Obern gemacht. Der gräulichste Unfug wurde burchaefest unter bem Deuchelschein philosophiicher Reformation.

D ihr Thoren und träges Herzens! — Preusens Schutgeist wolle das Herz des Landesvaters bekehren zu den verschmähten Kindern des Reichs, und das bisher verwahrloste Herz dieser Wansen zu unserm Landesvater — der Herr strafe alle, die Preußens Unterthanen bisher verläumdet und

gebruckt haben! Er spreche jum Engel, jum Berberber im Bolk: Es ift genug, laß nun Deine Sanb ab — 2 Sam. XXIV. 16.

Seschrieben am Hulbigungstage, beffen tumultuarischer Feyer ich bloß im Geift, und in angello cum libello bengewohnt habe.

## Bliegender Brief.

Rache an ber Recension von Golg. in ber Allg. b. Bibliothet u. feperlicher Abschied Hamanus von feiner Autorschaft VII, 298 f. orphisches Ep \$14. Ansang am 17. Dec. 1785. VII, 78. 806. u. langebauernde Arbeit 124. ein Bogen fertig, kommt an Herder 312. langsamer, schwieriger Fortgang 312 f. 316. 333. vier Bogen fertig, davon Herder brey erhalten 332. in's Stocken gerathen 350. 352. 376. neue Hoffnung 382.

ļ

Ausführlichere Rachweise über ben Plan und Bang biefer Arbeit find in Samanns Briefwechsel mit Jacobi, wo fie als Entfleibung und Berflarung ze. angefündigt wird G. 115. 116. [127.] Titel 124. Aufange 128. 180. 181 f. 188. [185 f.] 137. 188. 148 f. Umfang bes Plans 145 f. 150. 159. Rerneres von bem Berte 152. 153. 154 f. 156. 160. 163. 166. 167. 168 f. Format u. Druck 164. Der erfte Bogen 167. 171. Anweisung jum Drud eingestellt 178 f. - 183. 186 f. 189 f. 191. - Der erfte Bogen [193.] 194. 195. 196 f. 198 f. Ausstellungen am Drud 200 f. - neue molimina 204 - 217. 222. 229. Der erfte Bogen an Berber 171. 200. [219.] 224. 231 f .-Der erfte Bogen neu abgedruckt u. Fortfegung 232. 288. 281. 237 f. 240. 245 f. - 244. 249. 250. 253. erfter bis britter Bogen gebruct [250. 254.] 255. 256 f. 260 f. 263 f.-Unterbrechung 270. 274. [277. 278.] neuer Aufat 278 f. mit Befeitigung ber vier abgebruckten Bogen 200 f. -

fernere Gebanten an bie Arbeit 298. 299. 806. 809. 818. neue Fortfetjungen 826. 827. 841 f. — 857. 859. 861.

Der eine zuerst gebruckte, wegen ber zu engen Sarist ben Seite gelegte Bogen in Quart, und von ben vier hierauf weit und schön, ebenfalls in Quart gebrucken Bogen die brep ersten sind aus herbers Nachlaß noch vorhanden. Jener frühere Abbruck ist im zwepten unt mit geringen Aenberungen wieberholt. In den drey Bogen sind zwar viele Stellen auch beynahe ganz mit der von hamann hinterlaffenen Umarbeitung übereinstimmend; doch ist es immerhin der Mühe werth erschienen, dieselben nicht bloß auszugsweise sondern ganz hier wiederzugeben.

# Entfleidung und Verklärung.

Ein

Fliegender Brief

an

# Miemand ben Rundbaren.

#### HORATIVS.

Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare LVCEM

Cogitat ---

\_ \_ Conviva satur — —

ואו SATIS EST! — - בתה:

I. Buch ber Kon. XIX. 4.,

### MDCCLXXXVI.

#### $A - \Omega!$

Vor länger benn fünf und zwanzig Jahren widmete jemand die Erstlinge seiner Autorschaft Riemand bem Kundbaren in einer förmlichen Zueignungsschrift. Der Verfasser genoß damals, nach einer aus wechselsweiser Freundschaft

übernommenen Reife, und einigen Berfuchen in bor Frembe, ber gludlichften Rube und Duge in feinem vaterlichen Saufe ; ju beffen Rachften Rach= baren ein junger Buchhandler gehörte, welcher bie Banbichrift gur Leipziger Deffe mit fich nahm, und unterwegs an einer hitigen Krantheit ftarb. Die Bandlung, ber an einem Embryon von vier Bogen in tlein Detav wenig gelegen feyn tonnte, erhielt, ohne mehr baran zu benten, am heiligen Bennachtsabend 1759 die ersten Abdrücke der "So-Fratischen Denkwürdigkeiten"1) von einem Buchbruder aus Salle, mit ber Nachricht: baf die Cenfur erst in Berlin ben ber Academie hatte gesucht werben muffen; wodurch bie Arbeit ber Breffe versögert worden war. — Die Anmerkung bes Hrn. Dm. in der Allgemeinen deutschen Bibliothek (Band LXIII. Stud'I. S. 107) mag hier vielleicht treffender und mahrer fenn, als ich es fagen tann: "So thut jeber Dekan auf einer Universität, als "ob er Schriftsteller nach Befallen behandeln konne."

Der sokratische Denkwürdigkeitenschreiber machte sich das nicht weniger benkwürdige 2) Interregnum in seinem Vaterlande zu Ruge, einigen Saalbabereven herrschender Kunstrichter und Schriftsteller, die sich einbilden "zu wissen, woran sie sich zu

<sup>1) - - ,,</sup>fur bie lange Beile ac.

<sup>2)</sup> didauxovos yan me son le yese varande of Zogot.

S. Platons Gaftmahl p. m. 320. Die weifeften Aunftrichter haben, ohne es zu wiffen, in meinen Schedlis Lucilianne humilitatis ihre eigene Pudenda angespuckt; weil die Huniche Scheldart (Sam. Johnson's Idler Nro. 36.) und ber Magische Stul.

<sup>— — —</sup> qui pectus inaniter angit Inritat, mulcet, falsis terroribus inplet.

HOR. II. Epint. i. 211. mit rechtem Fleiß ein Popans ober Carricatur ihrer bithprambifchen Denkungsform und Urtheilstraft fenn follte,

halten haben" — jum Beften folcher Lefer, die noch immer barnach suchen und fragen, ober barauf warten, andere Saalbaderenen entgegen zu kellen; weil er mit einer eben so vermischten und zweydeutigen Laune, als poetischem Gefühle his ftorischer Bahrheit, bisweilen ausrusen mußte:

O! --! --! vt mihi saepe

BILEM, saepe IOCVM Vestri movere Tamultus! HOR. I. Epist. XIX.

Statt bes phanaretischen 3) Hebstuhls nahm er zur Babwanne seiner Metakritik Zustucht, und beckte diese attische Scurrilität mit einem andern Spruche seines späteren 4) Schoosbichters:

——— liberius si

Dixero quid, si forte iecosius, hoc mihi Iuris cum venia dabis. Insuevit PATER OPTIMVS hoc me,

ber ein beliebter Bunbarzt zu Königsberg in Prensen war, und den Bolksnamen des Altstädtschen Baders, (welcher kurz nach seinem Tode mit der Sache selbst's) eingegangen ist) allen ehmals seis len Chrentiteln, und noch wohlseileren Anerdietungen derselben vorzog: denn Billigkeit war ihm heiliger, als Ruf und Gewinn; Billigkeit, im schärsten, weitesten und tiestem Verstande 6), war das Losungswort seiner Urtheile, die Seele seiner Handlungen, und machte ihn eben so bescheiden als standhaft gegen alles Ansehen 7) der Person, Gestalt und Vorm.

Bwar etwas früher, aber boch in bemfelben Jahre, machte sich eine geschlossene Innung von Philosophen, die zugleich schöne Geister und witzige Köpfe waren, ebenfalls die epidemisch polemische

<sup>3)</sup> Phanarete - - Nat. Deor. Lib, I. S. 34.

<sup>4)</sup> HORATIVS I. Sat. IV. 103 - 105. 5) Das am Pregel ic.

<sup>.6)</sup> AEQUITAS est etc. 1) Rad Machgabe sc.

Sündstut zu Ruze, einen gar einseitigen Briefwechsel "die neueste Litteratur betressend" in Berlin anzuzetteln, aus dessen fruchtbarer Asche die "Allgemeine deutsche Bibliother" groß, hach und did erwuchs, gleich jenem Baum mitten im Lande, den ein chaldäsischer Allherrscher auf seiner Burg zu Babel im nächtlichen Traume (Daniel IV.) sahe. — Seine Höhe reichte dis in Himmel, und breitete sich aus bis ans Ende des ganzen Landes.

Rur die erfte Salfte des erft angeführten bren und sechziasten Bandes hat auf meinem schmahlen Pulte Plat zur Unterlage biefer epiftolischen Rachlese für Riemand den Kundbaren. — — Ihm. ia ihm, bem hochsten Ibe al und Ibol allgemeiner Schriftstelleren und Eitelkeit, übergebe und verbanne, mid Selbft, ben Erftgebornen, urfprunglichen Leser einer (ber himmel gebe!) wie Desselben Sterne, und der Sand am Ufer unsers Baltischen Meerbusens, gablreichen Zeitgenoffenund Nachkommenschaft zum Reg = Schulb = und Suhnopfer! - um von dem Reuerdampf Deiner schrecklich kritischen Rafe, (geröstet ober gebraten!) Deinem mit philosophischen Barte umschatteten Drachenmaule jum Lederbiffen! angebenen gu Łönnen. -

Ich habe gegen die güldene Regel heroischer Briefsteller 8) mein Erordium, wie der weiland ausgezischte Meistersanger trojanischer Fehde — gemino ab ovo so weit, so weit herholen mussen, und will mich daher desto eilfertiger ad eventum —

— — et in medias res

Non secus ac notas — — zu versetzen bemühen.

<sup>8)</sup> Sermo ad Pisones. 147 - 149.

Aber auch in biefem fliegenben Briefe nicht einmal foll ber Busammenhang ber Gebanken von ben "Faben" meines gemachten Entwurfs abhangen, fo fteif ich mir auch vorgenommen hatte, mich an biefem Bangelbande kindischer Runftrichter feftauhalten. Die Vorsehung hat mein speculatives Gespinnft, gleichsam eigenhandig, burch ben unwiberftehlichen Bufammenhang ihrer Rathschluffe gerriffen. Ach! ihre Rathschluffe find es, welche burch ben natürlichen augenblicklichen Lauf ber Dinge, und bes Schicffals adamantinos clavos, bie Billführ menschlicher Gebanken, und ben beften Plan irrbischer Maasregeln, eben fo leicht germalmen als beforbern. Gine apoplectische Anwandlung meiner eigenen Sterblichkeit veranlaßte gegenwärtigen Abschluß meiner "grämlichen" Autorschaft, welche dren Jahre junger ift, als bie erfte Bekanntschaft und baraus entstandene Freund-Schaft eines Dannes, von bem ich hoffte, baß Er, bem ber Antritt nicht gemein noch verächts lich schien, auch bas Ende meiner Laufbahn überleben follte: benn bie gunftigfte Ankundigung ber Sofratischen Denkwürdigkeiten tam, meines Biffens, von feiner Band. - Bin ich nun etwa baburch sein Feind geworben, daß ich nachher von ihm felbst "nicht anders geschrieben", als gebacht habe ?" Fur ihn, aus feinem Munde und Bergen, habe ich gerebet gegen bie, feinem letten Bekenntniffe gufolge "verpestete Freundin" und Bulerin, welche fein und feines Legings Leben verbittert, vielleicht verfürzt hat, und gleichwohl noch fo viele blinde Bewunderer und Liebhaber unter ben allgemeinen welschen Philosophen und Antichriften hinter fich übrig läßt, bie mit fchwarmerifcher Ginfalt benben nachbeten:

ţ

"SIC FRATRES HELENAE, LVCIDA SIDERA! "Rathan Lesing und M. Menbelssohn, holbselig "und lieblich in ihrem Leben, find auch im Sobe "nicht geschieben, leichter benn die Abler, und "stärker benn die Löwen —

Diesen eilften Janner — quom somper

Semper konoratum (sic DI voluistis)
habebo, Aeneid, V. 49.

erhalte ich bie traurige Rachricht feines plöglichen, und von mir am mindften vermutheten Tobes. Es thut mir leid, weder ihn noch mich über die Reblichkeit meiner Gefinnungen beruhigt zu haben; und es hat mir Gewalt gekoftet, jede Meufserung bavon bis zum Ausgange zu unterbrücken. Pon der andern Seite fällt es mir aber nun leichter, shne Mitgefühl feiner Rrankung, mein eigentliches Biel, die "vervestete Freundin" und Meuchelmorberin eines Dt. Menbelsfohns und R. Leginas mit ihrem Bogen und aus ihrem Röcher (o war's mit ihrer athletisch geballten Fauft, ober auch parthifch leichter Ferfe!) verfolgen, und aualeich die Sausehre und Krone meines Baterlands, an Preußens Parafiten und Sufophanten rachen zu konnen. Es ift hier nicht bie Rebe von ben Berbienften eines Deifters in Ifrael um fein Bolt, noch um die Berlinsche Litteratur, und ihre Buchstäbler. Ich erkenne mit allem respectu parentelae bas von feinem Gefengeber, Könige und Richter verstoßene Jubentum für bie leibliche Mutter unsers Evangelischen Christentums, fo wie bas Romische Pabftum für bie leibliche Mutter unsers beutschen Luthertums, ohne beshalb bie köftlichere Frenheit meines Billigungs= vermögens an ihren ichwesterlichen !) Ausartungen und Gräueln zu verunreinigen, zu veruntreuen

<sup>9)</sup> Gged. XXIII. XVI.

ober zu verscherzen, wie Gau und bie Weisen au Chom.

Der abgeriffene "Faben" wird wieder ange-Enupft, und ich fahre in naberem Busammenhange mit Obigem fort. - In bem bren und fechzigften Banbe ber bidbefagten allgemeinen beutschen Bibliothek (S. 20-44. Nro. II-IV. ber außführlichen Recensionen, welche ben "Kurzen Nachrichten" gum Bortrabe bienen), ift bas Gericht über bren Prediger gehägt worben, die fich ju Mibersachern bes weiland "verewigten" jubischen Weltweisen aufgeworfen haben. Diese brenfache Recension hat ben blafenben Mitlauter F. gum undurchbringlichen Monogramm ihres Fabricanten, ber es jebem Decan auf einer Univerfitat auvorthut, Schriftsteller nach Gefallen gu behand= len; bem allen ohngeachtet aber noch ein zu junger Ruchs und Riblifte jur ,Beurtheilung" eigener und frember Schriftstelleren zu fenn scheint.

Ein Prediger in ber Wüsten, an bessen Ents kleidung und Verklärung ihm felbst noch mehr, als Niemand bem Kundbaren, nach geleisstetem Opfergelübbe, gelegen sepn muß, (wenn nemlich die Götter der Erde weiter nichts, als gespannte reine Ideale ihrer Opferer sind) hängt an allgemeiner deutscher Schädelstäte, zwischen einem Stadt = und Dorfprediger in der Mitte, wie jener eherne "Typus" der zwar eine Schlange vorstellte, aber keine war, und zum "Nehusthan"<sup>10</sup>)

unter einem fühnen Könige marb.

Ich kenne bes herrn Böllners Abhanblung nur von auffen, nach ber Brelocke ihres Titels; unterbeffen nehme ich wenigstens stiefbrüberlichen Theil an bem "guten Ramen" eines Mannes,

<sup>10)</sup> II. B. ber Ron. XVIII. 4.

der mehr als Ein "Lesebuch für alle Stände" überseit und zusammengelesen haben soll. Schwerlich aber kann es ein "guter Beweiß seiner Geschieklichkeit und vortrestichen Gestnnungen" sein, über ein Buch zu schreiben, ohne den rechten Berkand besselben erreicht, geschweige überholt zu
haben; und eine solche Rüge macht wiederum sowohl das Lob der allgemeinen deutschen Kunstrichter, als auch den leichten und lichtvollen Gang,
die spstematische Deutlichkeit und Präcision des
neuen Jerusalems verdächtig. Run, was geht es
mich an? Hat er nicht die Augensalbe "so nahe! so nahe!" zur Erleuchtung des philosophischen
Berständnisses ——

Auch ber Dorfpfarrer soll bereits ein "verlornes Paradies" in sehr flüßiger allemannischer Prose, eine "Sittenlehre — "Pour les Fous

"Pour les Anges, et pour les Diables" bes gelobten Sandes herausgegeben haben. Berlinsche Recensent giebt seinen allgemeinen beutichen Lefern keinen Wink von ber vorläufigen Aruchtbarkeit biefes fabbucaischen Berobianers, Wolkslehrers und Gesetauflosers, beffen driftentumliche Freymuthigkeit alle pythogorifche und pharifaifche Enthaltfamteit zu Schanden macht, und ber ein protestantischer Seelenhirte einer Beerde fenn foll, die vermuthlich aus Gabarenern, Deleagern und Menippen 11) besteht. Ein folches Meteor an bem Kirchenhimmel ber Mark von Deutschland ift auffallender, als die geheime Ancibote von einer Zonsur in ben blauen Fastis ber alles aufklärenden Luna. "Aber auch biefe Sache scheint" (nach einer anderweitigen theologicopolitischen Anmerkung S. 30.) fich unter ben Denkenden aller Religionen einer Berklärung und

<sup>11)</sup> Cunifde 2c.

Entkleibung zu nähern, die noch durch einige "Bebenklichkeiten gehindert zu werden schein it, welche keine gänzliche Deffnung der Gedanken zulassen"—wie schon St. Paulus 2 Thesf. II. 3—12. geahndet zu haben scheint, nach der Weisheit, die ihm gegeben war schwer zu verstehende Dinge zu schreben, welche verwirren die Ungelehrigen und Leichtsertigen, wie auch die andern Schriften, zu ihrem eigenen Verdammniß. 2 Petr. III. 15, 16.

Ich habe mir Raum gemacht, nunmehr auf ben (Nro. 111. S. 33 — 37.) angekündigten

Pastorem Polyphemum

Monstrum horrendum, informe, ingens, cui lumen ademtum

Aeneid. III. 657. 658.

kommen zu können. "Mit einem solchen Gegner sich einzulassen" (sind abermal bes Berlinschen Kunstrichters selbsteigene Worte S. 35.) "würde "eben so gefährlich! als vergeblich? seyn. Wirde "getrauen uns kaum, uns an die Beurtheilung! "seiner Meynungen zu wagen; das Geringste, "was Wir zu besorgen hätten, würde doch im=
"mer die Gefahr!! seyn, den Verfasser nicht recht
"verstanden zu haben."

"Wir, sagt die bewundernswürdige Bescheis, benheit des unendlich großen Mannes, beym "Simmel, er sagt Wir! — 12) Wein sliegens der Brief werde also zum Kriechenden, um dem Ephraim eine Wotte, und dem Hause Juda eine

Mabe zu fenn. Sof. V. 12.

Die Lection eines Recenfenten ift wohl kaum Beurtheilung; sondern nur Geschicklichkeit, dasjenige, was er gelesen hat, recht aufzusagen. Zeder Mensch ist, kraft der Autonomie reiner Bernunft, oder wenigstens ihres guten Willens, sein

<sup>12)</sup> Menong 2c.

nächfter Gesetzgeber, und natürlicher Richter: folalich richtet jeder Schriftfteller icon fich felbit, und von Rechtswegen, burch fein eigen Bert. Um aber zu verstehen: Was geschrieben steht (II yerpamrai) kommt es allerbings noch auf die Frage an: Bie liefest bu? (ΠΩΣ αναγινωσκεις; Luc. X. 26.) Buchstabenmanner und Abc-Schüten ber Rritik werben burch ihre unreife Beurtheilungen ben bisherigen allgemeinen Defpotismum ber Berlinschen Schule eilenber vereiteln. Burm jenes Schattengewächs, bas in einer Racht warb, und in einer Racht verbarb. Jon. IV. 6. 10. Bahrheit ohne Frenheit, ift zwar ein vergrabenet Schap, eine verfchloffene Quelle, ein verfiegeltet Born, (Sohel. II. 12.): Frenheit ohne Bahrbeiteliebe aber, ift unrecht Gut in eines Gottlofen Baufe, ein feindfeeliger geringer Epha (Mica VI. 10.) ber höchften Bosheit und feinften Schallheit Pallium und Pallabium.

Es gieng baher bem Berlinschen Kunstricker eben so mit ber Callida innotura, wie bem beshalb von ihm gemusterten Geren Böllner mit ber
"ungewohnten Zusammenstellung und Anwendung,
welche dem jüdischen Weltweisen zum Berdienste,
hingegen dem Prediger in der Wüsten zur Sünde
gerechnet wird. Dieser unmündige, Arme am
Geiste hat so selten! so wenig!\* 13) von seinem
Eigenen geredet (Ioh. VIII. 44.); hat über die
Hälfte seiner fünf Bogen aus dem "merkwürdigen Buche" des Märkschen Ierusalems wörtlich,
im versüngten Maaße, rein aus und abgeschries ben; Data aus noch merkwürdigeren und popuslaireren Schriften der Käter und Brüder nach
bem Fleische, auf Treue und Clauben zu seinen
Mittelbegriffen an und aufgenommen. Seine

<sup>13) -</sup> raro etc.

abenteuerliche Belefenheit und muffvischer Wig ift aus lauter Locis communibus, Speculationen, Argumentationen, Conclusionen, Kameelhaaren, Baderlumpen und Franzen bes rabbinischen "Leibnütens, Rouffeaus und Tenophons" mit pedantischer Ginfalt abergläubiger Schwärmeren gufammen geflickt. Dennoch kann ber allgemeine beutsche Bibliothekar sich gar nicht besinnen, die meiften biefer Sage widerholentlich gelesen, bewun-bert, ja was noch mehr! gerechtfertigt zu haben; fonbern hat auch feine eigene Sypothese (6.20, 21.) von ber Callida innotura bereits ganglich vergeffen, obgleich felbige ber einzige gureichenbe Grund ift, "warum ihm eben biese Lemmata jest so neu scheinen, und so tief in bem grundlichen Syftem bes gerftorten Jerufalems por feinen Berftandesaugen verborgen gelegen haben", baß ihm alles bis auf bas Minimum, "was er mit Muhe und nicht ohne Beforgniß zu irren herausgebracht zu haben glaubt," nun auf einmal fonderbar und fremd, unverftandlich und anftogig geworben ift. Gleich bem Rammerer und Gemaltiaen ber Konigin Canbaces, welcher war übet alle ihre Schatkammern, ber aber nicht verfteben konnte, mas er las, weil er nicht mufte, ob ber Schriftsteller von ihm felber ober von jemand anbers rebete (Apostelgesch. VIII. 26 - 34.) befand fich auch ber allgemeine Bibliothekar in ber größten Berlegenheit und Gefahr eines boppelten Disverftandniffes, mit bem lächerlichen Aethiopier in ber philosophischen Fabel um die Bette, bie Daste mit bem Geficht und bas Geficht mit ber Daste au verwechseln.

Ohne auf die Schätze und Reichtumer Cartefianisch-Leibnug-Wolfianischer Weltweisheit, welche ber verewigte Mt. Menbelssohn durch sein Erkenntnißvermögen so wohl als Billigungs - und Beachruna8tricbe crworben hatte, sich irgend ein Gigentumsrecht anzumaaßen unter dem Zitul eines theofratischen Plagit ober auch nur typographischen Nachdrucks, entlehnte und borgte der Prebiger in ber Buften Gerath und Gefaß zu einem ungewöhnlichen Aufzuge und Ausgange feiner Eleinen verschmähten Autorschaft, welche, wie ber SERR (Que. XIX. 34.) einer laftbaren Gfelin und ihres Fullens bedurfte. Da er alfo fein Gigentumsrecht hatte; fo aufferte er auch tein Entscheibungsrecht in den Collistonsfällen zwischen ungereimtem Biberfpruch und grundlofer Bunbigkeit: sondern seine poetische Absicht war blos, biefe Collisionsfälle in einer , kunftlichen finnlichpollkommenen Borstellung ober in einer durch bie Runft vorgestellten finnlichen Bollfommenbeit" 14) nachzuahmen, welches unmöglich mit mehr Enaraie und Energie geleistet werden konnte, als nach bem afthetischen Typus bes fübischen Baumeifters, und durch die buchftablichen Bruchftucke feines im Jerufalem gegebenen Mufters, beffen Bunberbild (Alonereg) und gottliches Genie nicht nur burch Rupferstiche, Schaumunzen, Brelocken und Jeremiaben, sondern auch durch Piramiden und bie feltensten Conftellationen gur Beforderung bes Guten und Schonen, viel nahe canonifirt worden .-

Jebe Handlung ist ausser ihrer ursprünglichen, natürlichen, materiellen und mechanischen Bezeichenung noch mancherlen stäutlicher, förmlicher, tragischer und typischer Bedeutungen fähig, welche zwar eben so wenig als die Absichten und Gesinnungen bes Handelnden begucket und betastet werben können, aber wie alle intellectuelle und mortalische Eindrücke ohne sinnlichen Ausbruck keiner Wittheilung noch Fortpslanzung empfänglich sind:

folg=

<sup>· 14)</sup> Philosophifche Gar. 1c.

folglich muffen auch die Absichten und Gefinnungen eines Schriftstellers die tnyische Bebeutung seiner Autorhandlungen senn, sich durch die Einkleidung und ben Ausbruck feiner Gedanken offenbaren, oder wenigstens verrathen. Der kunftrichterliche Act bes Berlinschen Recensenten fängt baher (S. 33.) mit einem Ausspruch über meine Kleibung und Sprache an, welche benbe Worter hier gleichfalls in typischer Bedeutung ftehen. In feinen und feiner Bruber Augen unterscheibet mich meine Rleidung fo kenntlich, daß felbige ihm mehr Berfleibung als Befleibung au fenn scheint. Der Subtilität seiner eigenen typischen Sprache zufolge, beforge ich fast burch meine Entkleibung noch unkenntlicher zu werben, und wo nicht ben besten, boch ben "meisten" seiner Amts = und Glaubensbrüber noch weniger zu gefallen, fo balb nur ber Unterschied ber schonen Ratur nicht mehr auf ben Rock noch auf die Mundart des Moden= schneibers ankommen, so bald nur ber jubische welsche Masten = und Brillenhandel nicht langer bas allgemeine Deutschland täuschen, und Staaten in Buften 15) verwandeln wird.

Um einiger in einem Fuber Seu zerstreuter Stecknabeln willen werben bie allgemeinen beutsichen Leser April geschickt, ober, "um beutlicher zu reben", auf alle bas "Wenige" verwiesen, was über längst vergessene und verwelkte Blätter, Bouquets à la Mode, und schon verwesete Feisgenkörbe 16) in 333 Briefen und 63 Zwillings-

<sup>15)</sup> Civitas etc.

<sup>16)</sup> Bweifel und Einfalle --- ausmärzte? Bafe Abigail nahm biefen bingeworfenen Fündling auf, und machte ihn zum Schilden beingemorfenen Fündling auf, und machte ihn zum Schilden finappen ihrer Bweifel und Einfälle. — ,,es jammerte fle,
und fprach: es ift ber hebraifden Sindlein eins! 2 B. Rof.
II. 6. ober gleich als wenn man Roft in einer Araube flubt,
und fpricht: Berberbe es nicht, es ift ein Seegen brinnen!
3ef. LXV. 8.

banben (die mir unbekannte Bahl ber Anhänge nicht mitgerechnet) geweiffagt fteben foll, ohne bag man weiß, wie biefe entlegene, verlorne Binte und Anspielungen zur gegenwärtigen Sache und Verson eines Predigers in der Buften gehören. Ich fehe mich baher gleichfalls genothigt, meinem geneigten Mitlefer, ber willigen Berzens ift, ein leichtes, fanftes Joch aufzulegen, und ihm die weber gefährliche noch vergebliche Dube gugumus then, baß er nemlich bie feit langen Monaten auf meinem Bulte ruhende brepfältige Recension -"ift fle boch klein," und enthalt im Gangen nur 12 Blatter bes bren und fechzigsten Banbes eigenhändig aufschlage und zu Rath ziehe, um die typische Bebeutung meines metatritischen Barallelismi auf ein Saar zu treffen. Allgemeine Leser mit ihrem blasenden Vorreiter, nikolaitische Buchstabenmänner, die mit einem Sparren zu viel Splitterrichter und kluger fenn wollen, als bes alten Meisters von Stagira 17) Dracul: AEI yap ΠΙΣΤΕΤΕΙΝ τον μανθανουτα — bie Nathan und Rabale lobefan, die Jannes und Jambres, Apollyons und Ababbons, mimifchen Engel und Morgensterne ihres verklärten Jahrhunderts und Vaterlandes, mögen immerhin nach der typischen Bebeutung meiner Autorschaft und biefes letten Maons, unter ihrem Diabem und hinter ihren Mibasohren suchen. — Auch baselbst werden fie nicht nur leibhafte und handgreifliche Merkmale und Beugniffe, fondern auch vielfüßige, lebendige und ruhrende Beweife ber Bahrheit! und ihres Gottesfingers! finden, um felbige entweber hinweg zu werfen, gleich ben homerischen Rischern ber rätzelhaften Legende; — ober auch

Summus Aristoteles. περι σοφιστικών ελεγχών Α. πεφ. 18.

aum Bermalmen eines stärkeren Daumens und härteren Ragels: bamit alle Schrift, bie Othem in ber Rafe hat, erfüllt werbe in omni sonsu possibili; kein Jota noch Züttel pfilologischer und pfilosophischer Sagungen getgebe, noch ihre ewige, unauflosliche 17), aus ber Luft geschöpfte Grundgesetze, jum gefährlichen Bucher ber Biganie, vergeblich auf bie Erbe fallen! —

Runmehr hebt fich bie Entfleibung und Berklärung meiner fünf Bogen mit ihrer Anfschrift an, welche aber von einem Flacius Bulbert, auf allgemeiner Schabelftatte beutscher Ropfe, fo verkammelt und verheilt worben, daß keine Spur von dem boppelten Motto meiner ganzen Miniaturantorschaft und ihres Corpusculum delicti übrig geblieben ist; sonbern es auch hier geheissen hat: "Rein abe, rem abe, bis auf ihren Boben!" M. CXXXVII. 7. —— Gin Hamburgscher Nachrichter ber Gokratifchen Denkwärbigkeiten fand es zwar zu langweilig, die brittehalb ersten Berfe bes Perftus abzuschreiben; bennoch mar er fo befcheiben und ehrlich, ihr Dasenn, Die Quelle und einen gureichenben Grund feiner Unterlaffund anzuzeigen: ber allgemeine Berliner hingegen hat fein "kaustisches" Handwerk, wie ein Beutelfaneider und Krohnbot ausgeübt, daß ich mit Simfon anrufen, und mich für meine beybe Mu-

<sup>17)</sup> Ut, st solvas, - Invenias etiam disiecti membra poetae, brauche bu, allgemeiner Lefer bentae memorine! nur bid flugs anf basjenige gu befinnen , mas bu icon langft Grob. VIII. 19. 3ef. H. 22. 2 2im. III. 8. Appf. H. 6. IX. 11. im pfeube-Berobetifchen Leben bes homere, im Aristot. de partibus animah I. 5. vom beraflitifden Evtav Ja gum Belege allgegenmartiger Beweife, in Flogels Gefdichte ber tomifden Littes ratur (B. I. C. 175.), in ben neueften philosophifden Rettem, und in ber Beisheit Morgenrothe ze. zc. entweber getefen baft, ober eum exspectatione, statt suspensione indicit, nodi ali lefter befommen wiede.

gen einst rachen muß, an ben Philistern. B. ber Richt. XVI. 28.

Ein Schriftseller, der, in artis severae effectus verliebt,

. . . . . prius - more
Frugalitatis Lege palluit exacta,

\*\*Petron.\*\*

giebt bem Gewande feiner Bloge und Nothdurft eine folche Pracifion, daß keine Beschneibung, geschweige Berichneibung, ohne Bewaltfamfeit, füglich angeht. Ueberschrift seines Berks ift augleich Unterschrift feines Ramens, und benber Character ein Abbruck bes Siegelrings am Gottesfinger ber schönen Ratur; welche alles einem runden En und bem Minimo eines Senfkorns zur Lebensgröße entwickelt, alles wiederum in eben benfelben Typum verjungt, guruckführt und vollendet, burch die Rrafte entgegengesetter Glafticität. Gin folder Titul ift ein typischer Saame, ein orphisches En, worin die Dufe Gezelt und butte für ihren Genius bereitet hat, ber aus feiner Gebärmutter herauskommt, wie ein Bräutigam aus seiner Kammer, und sich freut, wie ein Selb, zu laufen ben Beg nach bem Biele seines geflügelten Sinns, welcher schon auf Stim und Nabel bes Buchs gezeichnet fteht. Sier also ift ber Anfang seiner Stimme und Sprache, beren Schnur fortgeht bis ans Enbe ber Rebe, baß alles von Ginem Licht und Reuer burchbrungen merbe.

Entspricht Inhalt und Valuta dem Titel: fo wird aus dem a parte anto ausgestellten Wechsell und Schuldbriefe, a parte post ein Quittbrief und Beleg der baar geleisteten Zahlung; kurz, ein zwepschneidiges Instrument, das sich selbst liquidirt und legitimirt; — eine Sphinx bifrons, die, am Eingange, in der Gestalt einer

Blume ober Blüthe, Geschlechtsmerkmale ber Autorschaft hervortreibt, und benm Ausgange, in ber Gestalt einer Frucht erscheint, welche, ausser ber Fülle ihrer eigenen Substanz, eine Hülle ganz neuer Generationen ähnlicher Naturgewächse und Systeme innigst verschließt und verwahrt.

Der vom Meifter Fulbert mit feinem Cultello Flaciano verschnittene Titel foll bennoch nicht fagen burfen: "Siehe, ich bin ein burrer Baum!" Jef. LVI. 3. — gleich jenem im Evanaelio, ber table Blätter, aber feine Feigen trug, beshalb verflucht mard, und alsbald bis auf bie Burgel verborrte 18); ober feinem afthetischen Cbenbilde ahnlich, ber mit Stamm, Aeften, Zweigen und Sprößlingen, aus nichts benn lauter Fasern besteht, und trefflich ben gesammten Inbegriff ontologischer Erkenntnig in ben Morgenstunden (S. 9 — 11) vorstellt. Bufolge meines ersten Motto aus bem 5. B. Mof. XXXIII. 9. 10. nach ber Menbelssohnschen Uebersepung, muften Aristoteles und Plato, Moses und Rathan, Corybon und Thursis (bie gebundenen Metaphysifer!!) schlechterbings aufhören, in meinen Augen, Gefengeber, Propheten und Seelenhirten au fenn, To bald fie, als irrende Ritter, auf fahlen Pferben sich brüsteten. Zufolge meines zweiten Motto aus Ber. XXIII. 15, nach ber Lutherschen Ueberfegung, tam ber Gallen = und Bermuthgeschmack nicht von meiner Relter, fonbern von ber Beinlese Berusalems her:

> Selbst unsere Feinde mögen Richter seyn! Ihr Beinstod ist der Beinstod Sodoms, Und vom verderbten Gefilde Gomorra: Ihre Beeren giftiger Art;

<sup>18)</sup> Maith. XXI. 18-20. Rarc. XI. 20.

Sie tragen vergiftende Trauben: Buth ber Drachen ift ihr Bein. 19)

Borertenntnisse über Wahrheit, Frethum und ihren gegenseitigen Schein lagen in dem Bündel meiner prophetischen Zeugnisse, so verborgen und versiegelt, daß die allgemeine Zesabel ste für Bijoux indisorots ansahe, und sich mit ungöttlicher Faust daran vergriss. Freulich waren es, in eine mologischer und typischer Bebeutung, die reinesten Testiculi meiner Autorschaft, der Achilles ihrer Autorität und Ueberzeugungskraft; denn aus welcherlen Macht sonst hätte ein kleinlauter Prediger in der Wüsten sich unterwinden können, dem allgemeinen Gerüchte der gleichstimmigsten Bewunderung entgegen zu reden?

Aut famam sequere: aut sibi convenientia finge!

Hor. ad Pis. 119,

Meine bende Bengen, Moses und Jeremias, welche wie zwen Delbäume und zwo Faceln vor der Schwelle meines Büchleins stunden, musten daher ausgerottet und ausgelöscht werden, gleich seinen apokalyptischen XI. 4. 8. in der großen Stadt, die da heißt geistlich Sodoma und Asgypten, wo unser DENR gekreuzigt worden. Und duch diesen muthwilligen Frevel gegen die Bonam ment—\*\*\* meiner Autorschaft, glaudte man zugleich mit der Arte secreta ihrer Capsula theoaka besto slinker fertig zu werden, und gab, vermittelst eines doppelten Misverständnisses, den herben grünen Pelz, und die steinharte Schale für den Rußkern selbst aus.

Mit blingenden Lefern, welche Schriftfteller für peripatetische Baume ansehen, 21) muß ich in

<sup>19) 5</sup> B. Mof. XXXII. 31 — 34. nach bet Menbelssohnschas Aeberfebung. 20) Petron. 21) Merc. VIII. 24.

ihrer eigenen mir gegebenen ästhetischen Sprache teben, nur mit bem Unterschiebe, bag ich beit Merkmalen ihrer bürren Kasern, bessere Merkmale eines frischen saftigen Bolges, ihren tahlen, unfruchtbaren, zweymal erstorbenen und ausgewurs Relten Baumen (Jub. 12.) folche entgegen fete, bie an Bachen gepflangt find, beren Baffer aus bem Beiligthum fleußt; ihre Frucht bient gut Speife, und ihre unverwelfliche Blatter gur Arzenen und Gesundheit der Bölfer (Gefek. XLVII.12. Pf. I. 3. Apok. XXII. 2.).

Es muß mir baher an bem gangen Titel meinet Antorschaft eben fo viel gelegen fenn, als es ben betagten Eltern bes Prebigers in bet Buften barauf ankam, ihrem gelobten Rinbe feinen reche ten Ramen zu geben, ohne die mindefte Rudficht für Familien = und Nationalvorurtheile, ober ben etteln Wandel nach vaterlicher Beife. Die aludwünschenden Rachbarn und Gefreundte hießen ihn Zacharias; aber Mutter Elifabeth antwortete: Mit nichten! fondern er foll Johannes heissen. Der bisher verstummte Bater forberte ein Laflein, ichrieb und fprach: Er beiffet Johannes. Que. I. 58 - 63. Je mehr ich aber für bie vollftandigfte Uebereinstimmung zwischen ben Mertmalen ber Urbilber und Rachbilber in bem fleinften Schattenriffe meiner Gebanken gesorat; je ftrenger ich ber Wahrheit in ben alten Beugniffen ihres Gerüchtes gefolgt, und jeder Dishelligkeit in ben Merkmalen ber Nachahmung und Erdich= tung ausgewichen bin, um alle Gerechtigkeit eines gemiffenhaften Autors zu erfüllen : mit besto lebhafterem Herzeleid habe ich die bosen Streiche empfinden muffen, welche ein Alexander der Schmidt baburch bewiesen hat, baß er mir ben Bart meines Schluffels verhungte, ohne ben Thur und Schloß meiner Autorschaft weber aufgethan noch zugemacht werben mag. 2 Tim. IV. 14.

Wor ungefehr zwölf Jahren, gab ein damals preußischer Bofprediger Etwas unter bem Ramen Benhaftion heraus, und berief fich, erft in ber Borrebe zur zwenten Auflage, auf einen aanptiichen Priefter, ohne bas geringfte Merkmal feiner Urkunde und Mittelbegriffe zwischen bem Inhalte und einer so homonymischen Aufschrift seines Buchs anzuführen. Der Berlinsche Strabo geruhte flugs biefen grundlofen Umftand, in feinen Wochentlichen Nachrichten, 22) abermal nachauschreiben. Bahrscheinlicher mar biefer apptruphische Titel ein bloßer Familienspaß, ober eine wißige Anspielung auf ben Ramen eines ,, Alexanbers von Ablersheim," unter beffen Maste ber nemliche Schriftsteller eine "Apologie bes Orbens ber Freymäurer" ju Philadelphia 5651 (Konigsbera 1769) herausgegeben hatte.

Aber ber jubische Weltweise, warum hat ber seiner zwenspännigen Schrift ben typischen Ramen einer vorlängst zum andernmal unwiderbringlich gerftorten Stadt zum Fahnlein aufgestectt? -Gehört ber Kopf bes Titels nicht zu ben benben Schultern und Salften ber zwen Abschnitte? — Warum fällt und liegt das Uebergewicht nur auf ber einen Achsel bes Jubentums? — Bar bas Symptom ber Halsstarre in ber Aufschrift seines Buches nicht eine sattsam warnende Borbebeutuna von Ungesundheit und Gebrechen in ber Dekonomie bes gangen Suftems? - Saben bie unnüten Merate biefes Meifters im buchftablichen Ifrael, ben tetanischen Krampf auf bem Titel, allesamt fälschlich gebeutet, 23) gänzlich barin einen Vorboten bes Tobesengels verkannt, burch beffen

<sup>22)</sup> Bierter Jahrgang 1776. Stud XXVIII. Vettii Epagathi Regiomonticolae hicrophantische Briefe Joel III. 9. 10. Natth. XIX. 11. 1775. S. 62. in 8vo. Jo. Alb. Fabricii Biblioth. Graec. etc. 23) hiob XIII. 4.

Schlag ber um ben Leichnam "so enge, so enge"
zusammengestellte Phalanx vermischter Freunde,
in eine solche Bestürzung und Verlegenheit gerieth, daß man nicht allein sich kein Gewissen machte, ben Verbacht einer nur durch Zauberensünde benkbaren Blutschuld Zween so weit! so weit! entsernten Donnerskindern!! 24) aufzubürden; sondern auch einen so seinen, frommen Betrug nuten wollte, das mitleidige Opfer ihrer unverschämten Blindheit, in einen Warthrer der Wahrheit und Freundschaft zu vergöttern.

Ich will mein Werk des Glaubens auf eine andere Weise thun, meine Arbeit der Liebe auf eine andere Weise thun 25), als die Berlinschen Hindsfreunde 26), über deren Thorheit und Eitelkeit die schaubernden Wanes des "verewigten Wendelssohns mit zuckersüßem Wunde" vielleicht heulen und knirschen! Besprechen will ich sie und versöhnen, nicht mit Erz noch Weyrauch; sondern

Farre pio et saliente mica: Hor. so viel ich immer vermag, bentragen zur Ueberkleidung <sup>27</sup>) und Verklärung ber convulstvischen Gebärbe auf der Siebelseite seines Buchs. Auch ich will einmal so eitel thöricht seyn, nur zu zweifeln: ob der Biograph oder asklepische Herausgeber der Operum Posthumorum, die noch kommen sollen, besser im Stande seyn werden, mit
ihrer Kabbala und Algebra, das Geheimnis der
heiligen entweihten Stadt, und die mystischen Verhältnisse der Einheit ihres Namens, sowohl zum
gelobten Himmelreiche religiöser Macht, als zum
ewig irrwandelnden Erd = und Mondenreiche des
Judentums, viel näher denn ich, aufzulösen?
Darum soll in ihre Erndte mein Sichel keinen

<sup>24)</sup> Marc. III. 17. 25) Jef. XXVIII. 21. 26) XLII. 8.

<sup>27) 2</sup> Rot. V. 2. 4.

Eingriff thun. Der Bluts = und Muthe - Sippschaft gebührt die Weinlese seiner Berdienste um die herrschende natürliche Religion, und den Rachdend ihrer Stärke. Ich lasse mir gnügen an der einzelnen Trande des typischen Namens und seiner beyden Symbole auf der Zinne des Titels.

Geift ber Beobachtung und Geift ber Beiffagung find bie Fittige bes menfchlichen Genius. Rum Gebiete bes ersteren gehört alles Gegenwartige; jum Bebiete bes letteren alles Abwefenbe, ber Bergangenheit und Bukunft. Das philosophissche Genie auffert seine Macht baburch, baß es, permittelft ber Abstraction, bas Gegenwartige abwesend zu machen sich bemüht; wirkliche Gegenstände zu nackten Begriffen und bloß benkbaren Merkmalen, zu reinen Erscheinungen und Phanomenen entileibet. Das poetische Genie auffert feine Macht baburch, bag es, vermittelft bet Riction, die Biffionen abwesender Bergangenheit und Zukunft zu gegenwärtigen Darftellungen ver-Elart. Rritit und Politit wiberftehen ben Ufurpationen bender Mächte, und forgen für das Gleichgewicht berfelben, burch bie nemlichen positiven Rrafte und Mittel ber Beobachtung und Beiffagung.

Das Gegenwärtige ist ein untheilbarer, einfacher Punct, in den sich der Geist der Beobachtung concentrirt, und aus ihm auf die ganze Sphäre des gemeinen Erkenntnisvermögens wirtt. Das Abwesende hat eine zwiefache Dimenston, ist in Vergangenheit und Zukunft theilbar, dem eben so zwendeutigen Geiste der Beissaung ansemessen, auf welchen sich auch der jängst, in grauer Dämmerung der siedenten Morgenstunde, (S. 120—132) gespaltene Instinct unsers Villisungsvermögens —— laudator semporis acts

und Begehrungsvermögens - - avidusque futuri,
Hor. ad Pis. 170. 171.

an beziehen scheint.

Da also die Summe des Gegenwärtigen unendlich klein ist gegen das mehrkache Aggregat des Abwesenden, und der Geist der Weissagung unendlich überlegen dem einfältigen Geiste der Beobachtung: so hängt unser Erkenntnisvermögen von den vielköpfigen Wodisicationen der innigsten, dunkelsten und tiessten Billigungs = und Begehrungstriebe ab, denen es unterthan seyn muß.

Außerbem find noch folgende einzelne Stude von bem erften Entwurfe vorbanden:

D bu physicanomischer Seher mit engelreinem Munde! Much bein Cherubsauge gelüftet, Wunberbinge gu ichauen, bie boch jebes Menichenkind, beffen Untlig nicht mit Flugeln bebedt ift, allftets vor und um fich fieht. Gurte beine Lenben wie ein Mann und lehre mich. Ift Ratur nicht bas erste Wunber, wodurch Erfahrung metaphyfischer Meteore erft möglich wird? Ift Bernunft nicht bas erfte Bunber, worauf aller Bunberglaube an außerorbentliche Erscheinungen und feltenere Ausnahmen ber noch feltsameren Regeln beruht? Ift Beiffagung und Confequenzmacheren nicht ber allgemeine Magnetismus aller unserer Denkungsträgheit und Bewegungskraft im Gingeweide und Behirn unferer fleinen Belt? Giebt es teine Saule mehr unter ben Propheten, meiffagenbe Raiphen unter ben Bohenprieftern? Reine Pontii Vilati, die trot ihres Scepticismus die bidften Beugen ber Bahrheit werben ? Sind beine Lafterer, bie ba fagen, fie find Juben, und finds

nicht fonbern Lagner aus Satans Sunagoge, feine Bunberthater, wie Simon ber Samariter und Elymas ber Paphier, feine religiösen Machtboten, die fich ju ben Belben ihrer athiopischen Rabeln felbit verklaren, mit bem Mondichein ibrer fritischen Principes de convenance und politischer Wahrheitsliebe sich zu Heilanden bes menschlichen Geschlechts aufwerfen und bie allgemeinen beutschen Schriftsteller und Leser hinters Licht ihrer eigenen philosophischen Aufklärung führen? Saben biefe Rebenbuhler bes aanptischen Aberten und Eneraumenen nicht ihren Gaft in einen Plutarch loup-garou apulejisitt, bessen os rotundum mit ber äraften dupe und bem einfaltigsten ingenio grajo eines Immerkindes um bie Wette, ben von seinen bootischen Ammen und Barterinnen vorgekauten und eingestopften Bren, aleich jenem gemalten Somer, wieder von fich geaeifert hat?

D bu physiognomischer Seher mit bebecktem Antlige! Mitgenosse am Trübsal und am Reich und an ber Gebuld Jesu Christi! Er weiß beine zahllosen Werke und daß du je länger je mehr thust! Er kennt den noch köstlicheren Weg beiner Liebe, die Hyperbolen beiner Warthamühseligkeit und alle pia desidoria beines Thomasglaubens.—

Lieber hört boch, wie Sein Donner zurnt und was für unaussprechliches Gespräch aus seinem Munde geht. Er schilt die MomusEngel, welche seine Auserwählten mit Fäusten schlagen. Er wird die unreinen Kleiber von ihnen thun und sie mit Feyerkleibern anziehen und einen reinen Hut auf ihr Haupt seten. Berachtete Lichtlein in den Gedanken der stolzen Herachtete Lichtlein in den Gedanken der stolzen Heighen sind die Kleinen; von ihren Engeln, die allezeit vor dem Angesichte ihres Baters im Himmel stehen, wird er geben, daß sie dich geleiten sollen. Sein Tag wird

fenn wie bas Feuer eines Golbichmiebs, wie bie Seife ber Bafcher.

An ben Sekatomben unserer Modeschriftftel= ler wird erfüllt, was Salomo von der Narren Opfer geweiffagt hat: bag fie nicht wiffen was fie Bofes thun. Sie verstehen nicht mas ste fagen ober mas fie fegen, und glauben baber am weniaften felbit baran. Gie miffen manches beffer als es ihnen gefagt werben tann, ohne es au glauben; und glauben, aber ohne Furcht und Bittern, unendlich mehr als fie felbst wissen. Sie reben unnüte Dinge aus uneinigem Bergen und fagen: "unfere Bunge foll Ueberhand haben, uns gebührt zu reben." - Bie konnen folche tüchtig fenn, bie Schriften ihrer befferen Bruber gn unterscheiben, zu prufen, und gar zu richten? Da= her find auch im allgemeinen beutschen Bedlam und Lazaret so viele Invaliden, mit mancherlen Seuchen und Qualen behaftete, Beseffene, Mondfüchtige, vom Schlage gerührte, und ein gut Theil schlafen, gleich ben blinden Somersköpfen, mit offenen Augen, als lebendige Denkmale und Borboten, die burch ihr Dafenn uns anzumelben scheinen: Saeculum Pyrrhae nova monstra questae - bie Epoche eines neuen Meons, ber por ber Thur fteht und anklopft.

Auszug ber Recension, welche Beranlaffung bes Flieg. Briefes geworben ift:

Allg. b. Bibl. 63. Bb. 1. St. 1785. S. 20 — 44.

Daß über und wiber S. Mofes Mendelsfohns mertwurdiges Buch viel wurde geschrieben werben, bas war

Ueber Moses Mendelssohns Jerusalem. Bon Johann Friedrich Böllner, Prediger bey der St. Marienkirche zu Berlin. Berlin bey Friedrich Maurer, 1784. 8.

mehr zu munichen als zu erwarten. Die Sachen, die es enthielt, maren zu neu, und menn bie Babrbeiten, auch felbft in ben grundlichften Softemen bereits verborgen lagen. fo traf man fie ber ibm in einet Bufammenftellung und mit einer Anmendung, ber bie meiften Lefer noch gu ungewohnt waren. Man mußte fich erft verfichern, ob man ben Schriftfeller, ben man widerlegen will, auch recht verftebe, und bas gerade ba am meiften, mo er uns am anftößigften fchien. Bir muffen bem D. Dreb. 38llner die Gerechtigkeit widerfabren laffen, bag feine Schrift ein auter Beweis feiner Geschicfichkeit somobl. als feiner portreflichen Geffmungen ift. Allein mit ber Unpartbeilichfeit, die wir uns jum Gefete machen - -- muffen wir fagen , baß bie 3meifel, bie er gegen S. DR. Theorie portragt, größtentheils auf Digverftand beruben -----6. 30. Für S. M. ift es genug --- menn er nur bemiefen bat, baf bie mofaische Religion eigentlich nur Gesetgebung ift. Db biefe Gesetgebung eine übernatürliche ift, ob bie Boisbeit Gottes and konne emige Babrbeiten offenbaren wollen, bas fann babin gestellt bleiben. Die Sache icheint fich obnehin unter ben Dentenben von allen Religionen einer Aufflarung und Enticheibung gu nabern, bie nur noch burch einige Bebentlichfeitem gehinbert zu merben scheint, welche keine ganzliche verbachtiefe Definung ber Gebanken gufaffen ----

#### III.

Golgatha und Scheblimini. Bon einem Prediger in ber Buften, 1784. 8.

Ein Prediger in der Buften, an Rleidung und Sprache sonderbar und fremd! Aber auch eben darum unverständslich und räthselhaft. Wir können diesen Prediger leicht an seinem Rleide und an seiner Sprache von seinen Brüden unterscheiden. Man ist sie schon an ihm gewohnt, und wir haben sie bisher ertragen, ob sie gleich den mei-

ften nicht gefiel, weil fie mehr Ber fleibung als Befleibung ichien. Um beutlicher ju reben: Die Manier bes Schriftstellers, von bem wir reben, ift von benjenigen Lefern und Runftrichtern, Die wiffen, worau fie fich ju balten baben, feit langer Zeit mit Rachficht beurtheilt worben, und einige, welche Scherz verfteben, und bie Beschicklichkeit und ben Big, ber auch oft zu broblofen Runften gebort, ju ichagen wiffen, baben fich mit ibm eingelaffen und feine eigene Sprache mit ibm gerebet. Sie haben vorausgefest, bag er felbft ichergen wolle, und bag er wiffe, wo Scherz bingebore. Benn man aber fiebt, baß biefer Schriftsteller auch ba fich einer fo rathselhaften Sprache bedient, wo die Subtilität ber Untersuchung die beutlichfte und verständlichfte Sprache erfobert, daß er burch weithergeholte Anspielungen, Die oft eine Belefenbeit und ein Gebachtniß erfodern, bas man nicht jedermann zumuthen barf, fich gefliffentlich in Dunkel bullt, burch gebäufte Detanbern zweifelhafte Lichter auf Die Gegenstände wirft, und ihre Umriffe verwirrt, fich burch bie Bilber feiner Metaphern und Anspielungen von einem Gebanten jum andern forttragen läßt, und fo, wo nicht obne allen Busammenbang fcreibt, doch wenigftens bie eigentlichen Raden, wodurch bie Gebanten miteinander verknüpft find, auch bem icarfften und aufmerksamften Auge verbirgt: bann taun fich weber Lefer, noch Runft. richter, noch Gegner mit ihm einlaffen. Das gegenwärtige Produkt feines eigenfinnigen Genius ift einigen Lehrfagen des Jerusalems entaegengesest, und bat alle die Eigenheiten feiner vorigen Schriften an fich. Wenn fich unfere Refer erinnern, wie tieffinnig und fubtil größtentheils die Untersuchungen in biefem philosophischen Berte find, und überlegen, wie nothig es alfo ift, bag ein Schrift-Geller, wenn er fich in diese Untersuchungen mischen will, fich ber größten Deutlichkeit befleißige, wenn er nicht blenben, verwirren, Staub in Die Augen werfen und blauen

Dunft machen will: fo wirb einem feben Uneingenommenen die Sprache, die der Brediger in der Buften gemählt bat, nothwendig febr übel angebracht fcheinen. diefen fommt noch, bag ber Ton bes Bredigers nicht mehr burchgebends ber ebemalige launichte, bochftens fauftifche, fonbern oft ein grämlicher und beleidigenber Ton ift. Dit einem folden Wegner fich einzulaffen, murbe eben fo gefährlich als vergeblich feyn. Bir getrauen uns baber taum, uns an die Beurtheilung feiner Dennungen zu magen; bas geringfte, mas mir zu beforgen hatten, murbe boch immer die Gefahr fenn, ben Berfaffer nicht verftanden au baben. Bas mir indeß mit Dube, und nicht obne Beforgniß zu irren, berausgebracht zu haben glauben, ift bas Benige, bag ber B. nicht bas Eigenthumsrecht in bas Recht in Collifionsfällen zwischen Selbstgebrauch und Boblwollen zu entscheiden will gesetzt wiffen, und bag bie Absicht ber mosaischen Religionsbandlungen ihre topische Bedeutung fev ----

#### IV.

Philosophische Betrachtung über Theologie und Religion überhaupt, und über bie jüdische insonderheit. Frankfurt und Leipzig, 1784. 8.

Man sieht es der Ausschrift dieses Buchs zwar nicht an, daß es größtentheils eine Streitschrift ist, noch weniger läßt sie erwarten, des H. M. Jerusalem darinn angegriffen zu sinden - - Wenn man von einem Schriftschler herkömmt, der uns durch die Leibnizische Erhabenbeit seiner philosophischen Iden, die Roußeauische Wärme der Beredsamkeit verbunden mit Xenophontischer Simplicität in Bewunderung sett --- wenn man dann einen Schriftsteller in die Hand nimmt, der, wie dieser philosophische Betrachter, verschiedenen Menschen ehrwürdigen Wahrheiten mit plumper Oreistigkeit widerspricht -- wie sehr muß dann nicht der Unwillen gegen den legeten.

tern, burch bie Bewunderung bes Erstern erhohet wer-

Der Gebaute, bag alles mas ba ift, feine Urfachen baben muffe, - bebt ber Betrachter an, - führt auf ben andern Gedanten, "baß es ein gewiffes oberes Befen .geben möchte, von dem alles herfommt." Die Borftel-Inna biefes Befens entlehnten bie Menfchen von fich felbit und ibrer eignen Birffamfeit. Sie nannten es Gott, und legten ibm alle menfchliche Empfindungen, Triebe, Gigenschaften . Gefinnungen und Rrafte, nur Diefe Rrafte im bobern Grade ben. Es gab einige, bie biefen Bahn nugten und fich für Diener ber Gotter ausgaben, die mit ihren Cabinetsgebeimniffen befannt fenn. Dergleichen mar auch Mofes. Man macht es ibm awar zum Berbienfte (G. 11.), baß er bie Untergottbeiten verbannt babe, allein er that es blos in ber Abficht, "um fich felbft zu bem "einzigen Untergotte ju machen." Sierzu brauchte er verichiedene "Blendwerte, Die er ber blinden Ginfalt vorfvie-"gelte. - Er batte fich, ba nun einmal Emporunas-"trieb, gugellofer Stoly, Berrichfucht und "Rachbegierbe, Die Sauptzüge feines Charafters ma-"ren: jum Anführer ber rebellifchen Ifraeliten in Capp-.. ten aufgeworfen (G. 13.). Gie ift unbegreiflich, Die "Berblendung, wenn noch beutiges Tages Mofes als ein .. außerorbentlicher Rnecht Gottes, und nicht vielmehr für "bas, was er wirklich war, nämlich für einen öffent-"lichen Aufwiegler; für einen Rabelsführer ... und Oberhaupt ber Rebellen, bie er gemacht, .. für einen tollfühnen Aventurier erfannt und an-"gefeben wird." - - Jefus von Ragareth (fahrt ber Betrachter S. 65 fort) bat uns in feinem Lehrvortrage auch nicht einen einzigen bestimmten beutlichen Begriff von ber Datur und bem Befen ber Gottheit gegeben. Er hat zwar gesagt: Gott ift ein Geift (3ob. 4, 24.) Allein "ein "Geift ift eine Chimare! und wird es auch folange bleiben,

"als er tein Borwurf unferer Giune und finuliden Em-"pfindung werben tann. - - - Befus alfo glaubte, bag jebes Ding in ber Belt feinen gureichenden Grund babe; diefer fer ber allgemeine wohlthatige und nothmenbige Bufammenbang ber Dinge in ber Ratur, ben Jefus feinen Buborern unter bem Bilbe eines Baters fich vorzuftellen erlaubt babe, weil fie bech einmal gewohnt gewesen, ber bem Borte Gott an ein besonderes außerweltliches Befen zu benten. Sier fommt ber Betrachter auf einmal auf ben Atheismus, von bem er (8.100) nicht begreifen fann, warum er bisber bie Rachficht nicht bat erhalten fonnen, womit man Socinianer, Deiften und Raturalifen , bebaubelt. Buforderft behanptet er, bag es eigentlich gar feine Atbeiften gebe; benn ein jeber Menich muffe boch einen zureichenden Grund ber Dinge in ber Belt aunebmen. --

S.

S. 75. Allg. d. B. 62. Bd. 1. St. S. 106. 167: "Des alten Gottholds Epiftel an die Dogmatiften ze. von K. 3. Friedrich. 1784. --- Aus der Borr. feben wir, daß fie vor einem Jahre die Cenfur zu Leipzig nicht paffirte, welches aber unumehr -- geschehen ift. So thut jeder Dekan auf einer Universität, als ob er Schriftsteller nach Gefallen bebaubeln toune. Dm."

S. 75. Anm. lies: Nat. Deor. I. 84.

S. 26. Altfädt. Bader - - wohlf. Auerbiet. — f. Briefw. mit Jacpbi S. 39.

S. 77. Aum. 5) Die angef. Stelle aus ben "3wen Scherflein" S. 12. 3. 16 - 19. ift im 6. Th. C. 21. 3.25-29.

S. 79. Anm. 10) — Mof. Mendelof. Morgenstunden ic. 1r Theil. Berl. 1785. S. 5. I. Was ist Wahrheit? --Wer nicht anders fprint, als er beuft, ber rebet die Wahrheit. Wahrh. im Reben ift also Uebereinstimmung in Morten u. Gebanten, zwischen Zeichen und bezeich.

neter Sache ---- S. 6. 3ft icon biefe Ertlarung nicht unrichtig, fo icheint fie boch nicht fruchtbar zu fern ---

- 6. 79. lest. Betenutnig - verpeftete Freundin f. Mof. Mend. Morgenstunden, Ir Th. 1785. Borbericht: --Seit zwölf bis funfgebn Jahren befinde ich mich in bem außerften Unvermögen, meine Renntn. ju erweitern. Eine fog. Rervenschwäche, ber ich seitbem unterliene. verbietet mir jebe Anstrengung bes Geiftes - - wiemobl ich es boch nie über mich habe erhalten foumen, ber Dhis losophie vollig Abschied zu geben; fo febr ich auch mit mir felbst gefampft babe. Ich! fie war in beffern Sabren meine treuefte Gefährtin, mein einz. Trof in ellen Bibermart. biefes Lebens; n. ist mußte ich ihr auf allen Begen ausweichen, wie einer Tobfeindin; ober, welches noch harter ift, fie fcheuen, wie eine vervestete Freundin, die felbft mich warnet, allen Umgang mit ihr au vermeiben. - Bal. Briefw. mit Jacobi S. 142. 180. -Ebendaf. S. 167: "bie allgemeine Bibliothet, meine verveftete Freundin."
- 6. 79. Mendelssohns Tod vgl. Briefw. mit Jac. 6. 188 ff. 141.
- S. 83. blane Kasti ber Luna Diana Barliner Monatsfchrift; geheime Tonsur geht auf das Gerücht, daß Joh. Aug. Stark (früher bis 1776 Gen. Sup., Oberhofpr. u. Prof. theol. in Königsb., seit 1781 Oberhofpred. in Darmstadt) ein Emissär des Jesuiter-ordens sey u. die geheime Tonsur habe,
- 6. 84. lies : 2 Theff. M. lies : 6. 88 27.
- 6. 85. lies : Sobel. IV. 12.
- S. 88. Anm. 26) Philof. Schriften von Menbelsfohn.
- S. 89. "begucket u. betaftet" Wend. Morgenft. Borbericht: 3ch weiß, daß meine Philos. nicht mehr die Philos. der Zeiten ist -- Man dringet durchgehends auf Thatfachen, halt fich blos an Evidenz der Sinne-- Um Ende gewöhnet fich der Gelft so sehr ans Betaften

- u. Beguden, bag er nichts für wirflich balt, als mas fic auf biefe Beife behandeln läßt.
- 6. 91. Anm. 29) Golgatha G. 25. ift G. 40. in unf. Aufa.
- 6. 92. 833 Briefe Ber 24ste u. legte Theil ber Litt. Br. (über beren Anfang vgl. VIII, 18.), nach welchem die Allg. d. Bibl. an ihre Stelle getreten ift, schließt mit bem 833. Brief.
- Ø. 96. Hamburg. Rachr. f. II, 58.
- S. 98. Fulbert cultell. Flacjan. Fulbert, der Opeim Seloisens, Domberr an der Kathedrase zu Paris, welcher den Abalard entmannen sieß; Cultellus Flacianus nach der befannten Erzählung von Matthias Flacius, daß er zu seinem Wert Catalogus testium veritatis die Klosterbibliotheten in Verkleidung als Mönch besucht u. dort aus den Cocicidus manches geschnitten habe, was er dann in s. weiten Aermeln mit sich sort-nahm.
- S. 98. afthet. Ebenbild -- Jubegr. ontol. Borerk. Morgenst. S. 9—11. Man kann sich den gefammten Inbegr. der michl. Erkenntniß unter dem Bilde eines Baumes vorstellen. Die aussern Spigen desselben kommen in Sprößlingen zusammen, diese vereinigen sich in Imeigen, die Zweige in Aesten, u. die Aeste treffen endlich in einen Stamm zusammen. Man seige, daß die Jasern des Stammes durch alle Aeste, Zweige u. Sprößlinge, so wie die Fasern der Aeste u. Zweige durch alle Unterabtheilungen durchlaufen; daß sie aber bey seder niedern Abth. solche Fasern aufnehmen, die sie in ihrer Abstammung nicht gehabt; so hat man ein sehr treffendes Bild von der Berwandtschaft unserer Begriffe ze.
- S. 28. Anm. 85) Die Schrift: Pope ein Metaphyfifer, in Leffings Berten enthalten, ift von Leffing u. Menbelsschn i. 3. 1755 gemeinschaftl. ausgearbeitet worden, u. hat folgenden Borbericht: "Man wurde es nur ver-

gebens läugnen wollen, daß gegenw. Abhandl. burch die neutliche Aufgabe der Kön. Preuß. Akad. der Biff. veranlaßt worden -- allein -- es fanden sich Umftande, welche die Einschickung derf. verhinderten, die aber ihrer Bekanntmachung durch den Druck uicht zuwider sind. Dur einen von diesen Umftänden zu nennen -- Sie hat zwey Verfasser u. hatte daher unter keinem andern Sinuspruche erscheinen konnen, als unter diesem:

Compulerant greges Corydon et Thyrsis in unum. Gefegt nun, fie mare gefront worden! Bas für Streitigfeit murbe unter ben Urhebern entftanden feyn! Und biefe wollten gerne feine unter fich haben!"

S. 101. 3.11. lies: XI. 4. 8.

S. 102. u. 104. Anm. 48) 52) u. 53) - D. 30h. Gal. Gemlers Unterhaltungen ze. Leipz. 1787. S. 18: alten 3been von Rirche, als Mutter aller Rirchen, find geradebin gang gufall. Gedanken; es ift nirgend biefe Mutter angutreffen - - - . Es ift fast eine findische Denfungbart, die bef. eine Beberrichung aller Chriften einfcbließet, ber fich bie africanischen Bischofe lange Beit febr lebhaft wiberfest haben; bis Augustinus in bem polit. Streit mit ben Donatiften felbft neue Ideen, neue Grundfage bierüber annabm, nud communicationis litteras ben Donatiften weigerte, ob er fie gleich eine Beitlang noch fratres nanute. Benu nur Auguftini Grundfage behalten worden maren, und nicht nachher erft ein volliges Monftrum aus bem Dinge, ecclesia worden mare! - 6 249: Smedenborg - - - Borausgefest; daß alle verftandige u. practifche Chriften Die unmer größere Beredelung u. Bollfommenheit ber gangen moral. Belt Gottes von Bergen glauben u. lieben, u. eben biedurch fich von ungeübten Chriften gang recht unterscheiden: fo ift ce boch auffallend, daß gerade ber alte fleine Rame, neues Berufalem, gleichfam gum Grunde ber immer mehr machsenden geiftlichen Erfennt.

nif u. Berberrlichung Gottes, fo gang parteilich ausgelucht worben. - G. 893: (Emebenborg) Satte ber Renfc uicht ein eigenthümlich Leben, wie eigenth. Geele " u. Beficht: fo batte er nach bem Tobe nicht irgend ein Reben, bas vom Leben bes anbern verschieben ift. 3a, es mare auch fein himmel; benn biefer beftebt aus be-. Randig andern, beffelben Geftalt ift lebiglich aus ben Berfchiebenheiten ber Seele n. Gemuther, Die in folde . Ordnung gereihet find, bag fie ein einziges machen. Und bas ein Gingiges machen fie aus Ginem, beffen Leben in allen und jeben bafelbft ift, wie bie Seele im Menfchen ift. Bare biefes nicht fo, fo murbe ber Simmel gerftreuet, weil bie Geftalt binmeg fiele. Der Gine, von welchem alle u. jebe Leben haben, u. burch ben bie Form ihren Bestand bat, ift ber Berr. 3ch fagte, bie wieder habe ich nichts; benn es ift bie fang befamte eabbaliftifche Theorie bes Pan, ober Dantheofopbie, welche als Privatgebanken jedem für fich frei fteben.

- 6. 112. Xum. 66) lies: Exod. XXXIV. 29. 35.
- 6. 112 u. 114. Anm. 69) u. 70) lies : Abfchnitt II.
- 6. 118. ber Minbe . homer vgl. VIII, 148. ju 11, 292.
- 6. 122. Anm. 88) lies: Matth. XXVI. 6. 8.
- 6.128. Isocr. Paneg. cap. II. Τοὺς μὲν γὰρ ἄλλους ἐν τοἰς προοιμίοις ὁρῶ καταπραϋνοντας τοὺς ἀκροατάς - ἐγὼ σ', ἢν μὴ καὶ τοῦ πράγματος ἀξίως εἰπω, καὶ τῆς σόξης τῆς ἐμαυτοῦ, καὶ τοῦ χρόνου, μὴ μόνον τοῦ περὶ τὸν λόγον ἡμὶν σιατριφθέντος, ἀλλὰ καὶ σύμπαντος, οὖ βεβίωκα, παρακελεύομαι, μησεμίαν μοι συγγνώμην ἔχειν, ἀλλὰ καταγελῷν καὶ καταφρονεῖν.
- E. 124. zwey Donnerkinder. Lavater u. Jacobi. Im J. 1785 (in bemf. Jahre mit dem ersten Theil von Mendelssohns Morgenstunden) erschien Jacobi's Schrift: "Ueber die Lehre des Spinoza in Briefen an herrn Mo-

'fes Menbelsfoon." Menbelsfobn fart am 4. Januar 1786. Bald barnach erschien feine Gegenschrift: "Dofes Mendelssohn an die Freunde Leffings. Gin Anhang . Bu herru Jacobi Briefwechfel über bie Lehre bes Spinoza," - mit einer Borrebe von Engel, worin es unter anderm beißt: "bag Leffing, biefer ibm fo theure, io unvergeft. Dann -- nicht bloß als Atheift, fond. · als Spotter. als Seuchler vor ber Belt ericheinen, und Er, Menb., leben u. es zugeben fofite, bas mar ibm durchaus unerträglich. Sein Entichluß, fich ju erholen, war in bem Augenblicke babin - - u. fo opferte er in ber Ausarbeit, ber nachfolg. Bogen ben letten Reft feiner Kräfte Gott u. ber Freundschaft - - - Bugl. mar ihm nun ber Plan gu dem zwenten Theile feiner Moraenft. - - gerriffen; er - - frengte fich an, einen gang neuen Entwurf - - ju machen. Bey ber Ballung, Die biefe ju anhaltenbe u. zu intereffante Befchaft. in f. Blute bervorgebr. batte, u. ben ber ohnehin ichon fo großen Schwäche feines Nervenfpftems bedurfte es nur bes minbeften auß. Bufalls, n. ber vorte. Mann mar verloren." - Der Rec. in ber Mag. Lit. 3. 1786. 8. May Rr. 109. bemerkt biegu: "Es war in biefer Ergabl. gar nichts unglaubliches. Riemanden tonnte es einfallen , On. Jacobi besm. etwas jur Baft ju legen - - u. or. 3. felbft fonnte fie ben faltem Blute nicht Abel aufnehmen. Unfreitig aber mar es eine plumpe u. uniberlegte Meuß., als in einer Berlinifchen polit. Beit. gelagt wurde: Lavater habe mit feiner Aufford. (Bonnets Beweis bes Chriftenth. betr.) Mendelsfoons Gefundheit ben erften Stoß gegeben; und Jacobi babe bas Wert pollendet.

In bem oben S. 279 gegebenen Bruchftud jum Fliegenden Brief bezieht fich der Ausbrud: "Geper mit dem engekreinen Munde" auf folgende in den Briefen aber bie Lehre bes-Spinoza am Schluß ber erften Ausgabe 1785. S. 212 f. befindliche Stelle: "Laß mich zum Beschlusse — auf die Gefahr einer der Deinigen genannt, und ein treuer Mensch gescholten zu werden — laß mich, redlicher Lavater, mein Werk mit einem Wort aus Deinem frommen Engelreinen Munde segnen und versiegeln" — worauf eine Stelle von Lav. folgt.

Ju ber Schrift: an die Freunde Leffings fagt R. S. 84: "ich kann mich in die prakt. Grundfabe des hrn. 3. eben so wenig als in s. theoretischen nuden - - - Er kebre zum Glauben seiner Bater zurud, bringe durch die siegende Macht des Glaubens die schwermaulige Bernunft untern Gehorsam, schlage die aussteigenden Zweisel, wie in dem Nachsabe seiner Schrift geschieht, durch Autoritäten u. Wachtsprüche nieder, segne und versiegele seine sindl. Wiedersehr mit Worten aus dem from men engelreinen Munde Lavaters."

In Nicolais "Untersuchung ber Beschuldigungen bes B. Prof. Garve wider meine Reisebeschr. durch Deutschl. und die Schweiz 1786." (Garve hatte R.'s Geschrey über beiml. Machinationen gegen die Protestanten gemisbilligt) beißt es: "Tausende von Menschen -- fahren fort, Lavatern für einen engelreinen Mann auszugeben, u. jeden anzuseinden, der sich der Rechte der ges. Buft annimmt, welche Lav. in s. letten Schriften bennahe auf allen Blättautastet."

Ju ber Schrift "wider Mendelssohns Beschuldigungen 1786. S. 114. erklärt Jacobi: "Dem redlichen Lavater habe ich einen engelreinen Mund zugeschrieben, das ist einen Mund, der mit Borsas nie trügt oder tanscht; dem Manne - welcher der Wahrheit, so weit er sie erkennt, überall sich; nie sich selbst die Bahrheit unterwirft; und dem allein deswegen - ihr Lästerer nicht werth send, die Schuhriemen aufzusesen. In der Reuen Ausg der Br. über Sp 1789. 11. in Jac. Werken IV. 286.

1. Abth. G. 251. heißt es an ber angef. Stelle: ; lag mich, thörichter Lavater, mein Werk mit einem Bort aus Deinem frommen aufrichtigen Munde segnen und versiegeln."

## Briefe.

- S. 132. lies : Relter u. Tenne.
- 6. 135. . Wenn fie ben Gefprachen -
- S. 165. hier ift bie lacherl. Maus Borangeht bie 26s fchrift ber Metakritik.
- 6. 178. Machiavell widerlegt Anti-Machiavel etc. Haye 1740. von Friedr. II. als Kroupring verfertigt, von Boltaire herausgegeben, welcher hernach baran anderte u. Zufäge machte.
- S. 177. Mofes Bollte Gott! 4 Mof. 11, 29.
- S. 182. Golgatha S. 49 in uns. Ausg. S. 50.
- ©. 186. u. 240. Voltejum Menam etc. Hor. Ep. I, 7, 55. 90.
- S. 205. Sageborn f. Briefw. mit Jac. S. 51.
- S. 206. Golgatha S. 71 u. 54 ist in unf. Ausg. S. 64 f. n. 53.
- 6. 207. andern Gegner f. VII, 288. VIII, 384.
- S.218. lies: alterna.
- 6. 224. ariftophan. Schluden f. II, 303. VIII, 134.
- S. 238. Schulz ſ. VIII, 384. (VII, 275.)
- S. 249. Aegypter f. I, 476. VIII, 19.
- S, 279. Der Geschmad eines Hungrigen 2c. Derfelbe Gedanke kommt weitsaufiger in einem andern Briefe an Scheffner vom 3. Aug. 1785. fo vor:

Vergreifen Sie sich nicht an ben Schrauben meiner Erbauung. — Ich habe mich freylich an einen arbiter elegantiarum gewandt, ber mein eigenes in petto gefälltes Urtheil unterschriebe; aber ber Geschmack eines Hungrigen und eines Lüsternen kann auch bisweilen zusammentreffen. Der Magnet hat nicht nur einen anziehenden, sondern auch einen entgegenwirkenden Pol. Das Schöne braucht selten wahr und gut zu senn für unsere theure Runstnatur und närrische Raturkunst. Sin Schein des Guten und Wahren bringt die angenehmste Illusion hervor, und ist das höchste Condimentum und Gewürz der reinen Nesthetik.

Bey biefer Gelegenheit werben noch ein paar andert Stellen aus Briefen an Scheffner eingerudt:

20. Jul. 85. De gustibus — Muß jeber seines Glaubens leben, und ber meinige kommt Ihnen vielleicht wie ein golbgelbes Prisma vor.

17. Marz 86. Bu Ihrer Strafpredigt gegen die Gelehrten im Ramen der armen Layen, unter denen ich der Bornehmste din, sage ich von Grund des Herzens Amen! Wenn Asmus gesund ist, so ist seine Redecca Schuld daran, in die der alte Bote noch immer unsterdlich perliedt bleibt. Man kann auch ohne Gesundheit und Redecca der menschlichen Bestimmung Genüge thun, und passio ist disweilen besser wie noch. Weinen und Heulen vernünftiger als Lachen.

<sup>6. 298</sup> f. %. b. Bibl. - Philister F. — f. VIII, 881 ff 886.

C. 308 f. mimifche Engel 2c. - f. VIII, 391.

S. 308. Prometheus — ift Gothes Gebicht: "Prometheus. Bebecke beinen himmel, Bevs 2c." welches Jacobi ber eiften Ausg. ber Briefe über Spinoza auf einem besons bern Blatte, ohne Rennung bes Ramens, beygelegt,

u. S.11 f. eine Aeuß. von Lessing erzählt hatte: "Das Gebicht hab' ich nie gelesen; aber ich find' es gut zc." Mendelss. in seiner Gegenschrift, an der Wahrh. des Berichts zweiselnd, redet von einem "Bohlgefallen an schlechten Bersen, das einem Lesing so unnatürlich ist.—Diese Armseligkeit im Ernste gut zu finden! Armer Kunstrichter, wie tief mußtest du gesunken seyn!" Bgs. Jac. wider Mend. Beschuld. S. 49 f.

S. 312. lies: Benoni.

6.823. . Eccl. IX. 7.

S. 332. Nicolai gegen Garve - f. VIII, 892.

S. 833. lieb: δύσεται.

6. 386. - bem beften n. bochften Biele m. Bunfche.

S. 410. jum Brief an Steubel vgl. S. 426 ff.

Joh. Gottl. Steubel', geb. 1742, geft. 81. Jan. 1790, Maturfundiger, ein inniger Freund bes Prof. Araus ju Rönigeb. S. Kraus Leben S. 76.

6. 430. lies : freundlichen Billtommen.

S. 482. In dem Buche: "Dentwürdigkeiten aus dem Leben der Färstinn Amalia von Galligin gebornen Gräfinn von Schmettau. Bon Dr. Theodor Katerlamp, Domfap. u. Prof. an d. theol. Fat. zu Münster. Reue Ausg. Münster 1839." — heißt es über die Freundschaft der Fürstin zu Hamann, dann über hamanus Tod und Begrächis S. 187 ff.:

1787. — Roch in bemfelben Jahre machte fie personliche Bekanntschaft mit Hamann. Eine Erholungsreise,
auf welcher er seine Freunde besuchte, war ihm für seine
geschwächte Gesundheit als Arzneymittel vorgeschrieben.
Er kam auf Buchholzens Einladung von Duffelborf, wo
er eine Zeitlang bey Jacobi verweilt hatte, nach Manster; und ungeachtet er bey Bucholz das Gastrecht und
Pflege seiner Gesundheit genoß, verkehrte er doch bäufig
im Hause der Fürstinn; seine tiefe und lebendige Empfindung für Christus und christliche Religion bot dem

Bergen bei Rurftinn fo mande Berührungspuntte, bag das Band einer innigen und vertraulichen Rreundichaft zwifchen ihnen gefchloffen wurde. Der Borivrung an Rabren, ben Samann vor ber Rurftinn batte, machte fie geneigt, ibn als ihren Bater zu verehren; und er bediente fich auch, wie fie es munichte, bes Borrechts bes boberen Alters. Diefer außerorbentliche Mann, ber in ben vielen Erfahrungen feines geiftvollen Lebens bie Reblgriffe und Abmege, welche die großen und angestrengten Bestrebungen um bas Gute ben fich führen, batte tennen lernen, machte fie aufmertfam barauf, bag ibr Bervollfommnungstrieb zu lebhaft und angestrengt fep. "Beit entfernt, fagt fie, etwas Bofes barin gu feben, "mar biefes beständige Gefühl (ber Anftrengung) ein "Rubetiffen in brobenber Muthlofigfeit für mich. Sa-"mann aber fab Stolz barin, und fagte es mir. Die "Saut riß er mir mit biefer Erflarung von Rnochen. "Dich bunfte, man raubte mir Lahmen meine einzige "Rrude; aber ich liebte und ehrte ibn gu tief, um feine "Erflarung nicht in meine Seele aufzunehmen; ja ich "liebte ibn mehr als jemals für biefe vaterliche Barte, "malate baber die Sache ernftlich in meiner Seele, und "befand fie mabr. Rach biefer Beit mard unfer Umgang .. immer vertraulicher, und fiebe, ich verlor ibn mitten "im beften Genuffe Diefer Bertraulichfeit."

Samann starb im Jahr 1788 ben 21. Juny: seine sterblichen Reste ruben im Garten ber Fürstinn, jest bes Freyherrn von Ascheberg. Ueber ber Gruft wurde auf einem kleinen Sügel, nach Semsterhuysens Entwurf, eine von einem länglicht vieredigen Fußgestell getragene Urne angebracht; auf bem steinernen Fußgestell sind die Worte eingegraben: Judaois quidem scandalum, gentibus autem stultitiam; sed insirma mundi elegit Dous, ut confundat fortia. 1 Cor. 1, 23.

# Anhang.

# Göthe, Claudius, Jacobi, Lavater, Leffing, Jean Paul

über

# Hamann.

# Göthe

Wahrheit und Dichtung.

- 2. Theil 10. Buch. So machte er (herber) mich zuerst mit Samann's Schriften befannt, auf die er einen sehr großen Werth seite. Anstatt mich aber über dieselben zn bestehren und mir den Sang und Gang dieses außerordentlichen Geistes begreistich zu machen; so diente es ihm gewöhnlich nur zur Belustigung, wenn ich mich, um zu dem Berständniß solcher sibyllinischen Blätter zu gelangen, freislich wunderlich genug geberdete. Indessen fühlte ich wohl, daß mir in Samann's Schriften etwas zusagte, dem ich mich überließ, ohne zu wissen, woher es komme, und wohin es führe.
- 3. Epeil 11. Buch - riß er (herber) mich fort auf ben herrlichen breiten Beg, ben er felbst zu durchwandern geneigt war, machte mich aufmerksam auf seine Lieblingsschriftsteller, unter benen Swift und hamann obenan stanben, und schüttelte mich fraftiger auf als er mich gebengt hatte.
- 12. Buch. Da ich mich unn sowohl zu dem Sibyllinisichen Styl folder Blatter als zu der herausgabe derfelben

eigentlich burch Samann batte verleiten faffen, fo icheint mir bier eine ichidliche Stelle, biefes murbigen einfluß. reichen Manues ju gebenten, ber uns bamals ein eben fo arofes Gebeimnig mar, als er es immer bem Baterlande geblieben ift. Seine Sofratifden Deufmurbigfeiten erregten Auffeben, und waren folden Berfonen befonders lieb, bie fich mit bem blenbenben Zeitgeiffe nicht vertragen Ponnten. Dan ahnete bier einen tiefdenkenben grundlichen Dann , ber, mit ber offenbaren Belt und Literatur genau betannt, boch auch noch etwas Gebeimes. Unerforichliches gelten ließ, und fich baruber auf eine gang eigne Beife aussprach. Bon benen, Die bamals bie Literatur bes Tags beberrichten , marb er freilich für einen abftrufen Schmarmer gebalten, eine aufftrebende Ingend aber ließ fich wohl von ibm anglebn. Sogar bie Stillen im Lande, wie fie halb im Scherz, halb im Ernft genannt wurden, jene frommen Beelen, welche, obne fich ju irgend einer Ge-Lellichaft zu bekennen, eine unfichtbare Riene bilbeten, wendeten ibm ihre Aufmerksamteit gu, und meiner Riettenberg, nicht weniger ihrem Freunde Mofer, war ber Magus aus Rorben eine willfommene Ericeinung. Dan feste fich um fo mehr mit ibm in Berbaltnif, als man erfabren batte, bag er von knappen banblichen Umgauben geveinigt, fich bennoch biefe bobe und fcone Sinnesweife zu erbalten verftanb. Bei bem großen Ginfluffe bes Brandeuten von Mofer ware es leicht gewesen, einem fo genügsamen Manne ein leibliches und bequemes Dafenn zu verschaffen. Die Sache mar and eingeleitet, ja man batte fich soweit schon verftändigt und genähert, daß hamann bie weite Reife von Rönigsberg nach Darmftadt unternahm. Als aber ber Prafibent zufällig abmefend mar, febrie jener munberliche Mann, ans meldem Aulas weiß man nicht, fogleich wieder jurud; man blieb jedoch in einem freundlichen Briefverhältniß. 3ch befige noch zwei Schreiben bes Ronigsbergers an feinen Gonner, Die von

ber munbersamen Großheit und Innigfeit ihres Berfaffers Beugniß ablegen.

Aber ein fo antes Berftandnis follte nicht lange bauern. Diefe frommen Menfchen batten fich jenen auch nach ibrer Beife fromm gedacht, fie hatten ihn als ben Dagus von Morden mit Chrfurcht behandelt, und glaubten, bag er fich auch fofort in ehrwürdigem Betragen barftellen murbe. Allein er batte ichon burch bie Bollen, ein Rachiviel Cofratischer Dentwürdigfeiten, einigen Anftog gegeben, und ba er nun gar bie Kreuzzuge bes Philologen berausgab. auf beren Titelblatt nicht allein bas Ziegenprofil eines geboruten Dans ju feben mar, fondern auch auf einer ber erften Geiten ein großer, in Bolg gefchuittener Dabn, tactgebend jungen Sabnden, Die mit Roten in ben Rrallen vor ibm ba ftanden, fich bochft lächerlich zeigte, moburch gemiffe Rirchenmufilen, die ber Berfaffer nicht billiaen mochte, icherzhaft burchgezogen werben follten: fo entftand unter ben Bobl - und Bartgefinnten ein Digbebagen, welches man bem Berfaffer merten lief. ber benn auch baburch nicht erbaut, einer engeren Bereinigung fich entzog. Unfere Aufmerkfamkeit auf diefen Mann bielt jeboch Berber immer lebenbig, ber -- alles mas pon jenem mertwürdigen Geifte nur ausging , fogleich mittheilte. Darunter geborten benn auch feine Recenfionen und Anzeigen, eingerudt in die Ronigeberger Beitung, Die alle einen bochft fouderbaren Charafter trugen. 3ch befie eine meift vollftanbige Sammlung feiner Schriften und einen febr bedeutenden banbichriftlichen Auffat über Berbers Breisichrift, ben Urfprung ber Sprache betreffend, morin er biefes Berberiche Probeftud, auf Die eigenfte Art, mit munderlichen Schlaglichtern belenchtet.

Ich gebe die hoffnung nicht auf, eine herausgabe ber Samann'ichen Berte entweder felbst zu beforgen, oder wenigstens zu befördern, und alsdann, wenn diese wichtigen Dofumente wieder vor den Augen des Publikums

liegen, mochte es Beit fenn, aber ben Berfaffer, beffen Ratur und Befen bas Rabere ju befprechen; ingwijden will ich boch einiges bier schon beibringen, um fo mehr als noch vorzügliche Danner leben, die ihm auch ihre Reigung geschenft, und beren Beistimmung ober Burechtweifung mir febr willtommen fenn murbe. Das Bringip, auf welches bie fammtlichen Meußerungen Samauns fich gurudführen laffen; ift biefes: "Alles mas ber Denfch gu leiften unternimmt, es werde nun burd That ober Bort pber fonft bervorgebracht, muß aus fammtlichen vereinigten Rraften entfpringen; alles Bereinzelte ift verwerflich." Gine berrliche Marime! aber fower zu befolgen. Leben und Runft mag fie freilich gelten; bei jeder Ueberlieferung burche Bort hingegen, Die nicht gerade poetifc ift, findet fich eine große Schwierigfeit : benn bas Bort muß fich ablofen, es muß fich vereinzeln, um etwas gu fagen, ju bedeuten. Der Menfch, indem er fpricht, muß für ben Augenblid einseitig werben, es giebt feine Dittheilung, feine Lehre, ohne Sonderung. Da nun aber Samann ein für allemal biefer Trennung miderftrebte, und wie er in einer Ginbelt empfand, imaginirte, bachte, fo auch fprechen wollte, und bas Gleiche von andern verlangte; fo trat er mit feinem eignen Styl und mit allem mas bie andern bervorbringen fonnten, in Biberftreit. Um bas Unmögliche zu leiften, greift er baber nach allen Glementen; Die tiefften gebeimften Anschauungen, mo fich Matur und Geift im Berborgenen begegnen, erleuchtende Berftanbesblige, Die aus einem folchen Bufammentreffen berporftrablen, bedeutende Bilber, die in diefen Regionen fcmeben, anbringende Spruche ber beiligen und Profanferibenten, und mas fich fonft noch bumoriftifch bingufügen mag, alles biefes bilbet bie wunderbare-Gefammtheit feines Styls, feiner Mittheilungen. Rann man fich nun in ber Tiefe nicht zu ibm gefellen, auf ben Boben nicht mit ibm mandeln, ber Gestalten, bie ibm vorschweben, fich nicht

nicht bemächtigen, aus einer unendlich ausgebreiteten Literatur nicht gerade ben Sinn einer nur angebeuteten Stelle berausfinden, fo wird es um uns nur truber und bunfler, jemehr mir ibn ftubiren, und biefe Rinfterniß wird mit ben Jahren immer zunehmen , weil feine Anfpielungen auf bestimmte, im Leben und in der Literatur augenblicklich berrichende Gigenheiten vorzüglich gerichtet maren. meiner Sammlung befinden fich einige feiner gebruckten Bogen, wo er an bem Rande eigenbandig bie Stellen citirt bat, auf die fich feine Andeutungen beziehn. Schlägt man fie auf, fo giebt es abermals ein zweideutiges Doppellicht, bas uns bochft angenehm erscheint, nur muß man burchaus auf bas Bergicht thun, mas man gewöhnlich Berfteben nenut. Golde Blatter verbienen auch begwegen Sibyllinisch genannt zu werben, weil man fie nicht an und für fich betrachten fann, fondern auf Gelegenheit marten muß, wo man etwa ju ihren Drakeln feine Buflucht nahme. Jebesmal wenn man fie aufschlägt, glaubt man etwas Reues zu finden, weil ber einer jeden Stelle inwohnende Sinn uns auf eine vielfache Beife berührt und aufreat.

Personlich habe ich ihn nie gesehn, auch kein unmittelbares Berhältniß zu ihm durch Briefe gehabt. Mir scheint er in Lebens und Freundschaftsverhältnissen bocht klar gewesen zu sepn und die Bezüge der Menschen unter einander und auf ihn sehr richtig gefühlt zu haben. Alle Briefe die ich von ihm sah, waren vortresslich und viel deutlicher als seine Schriften, weil hier der Bezug auf Beit und Umstände sowie auf personliche Berhältnisse klarer hervortrat. So viel glaubte ich jedoch durchaus zu ersehen, daß er, die Ueberlegenheit seiner Geistesgaben aufs innigste fühlend, sich sederzeit für etwas weiser und klüger gehalten als seine Correspondenten, denen er mehr ironisch als herzlich begegnete. Gälte dieß auch nur von einzelnen Fällen, so war es für mich dech die Mehrzahl

und Urfache, daß ich mich ibm ju nabern niemals Bertangen trug.

### Italianische Reise.

Brief von Reapel ben 5. März 1787. Gar bald machte er (Ritter Filangieri) mich mit einem atten Schriftsteller bekannt, an bessen mongrundlicher Tiefe sich diese neueren Italianischen Sosessfreunde höchlich erquiden und erdauen, er heißt Iohann Baptista Lico, sie ziehen ibn dem Montesquien vor. Bei einem slüchtigen lieberdlich deb Buches, das sie mir als ein Geiligthum mittheilten, wollte mir scheinen, hier sepen Sivyllinische Borahnungen des Guten und Rechten, das einst kommen soll oder sollte, gegründet auf ernste Betrachtungen des Uebersieferten und des Lebens. Es ist gar schon wenn ein Boll solch einen Acttervater bestigt; den Deutschen wird einst Da mann ein ähnlicher Sober vorden.

## Campagne in Frankreich.

Munfter November 1792. Die ersten Unterhaltungen (bei der Fürstin Galligin), nachdem bas personliche Andenken früherer Zeit sich ausgesprechen hatte, wandten sich auf ham ann, deffen Grab in der Ede bes entsoubten Gartens wir balb in die Augen schien.

Seine großen unvergleichlichen Eigenschaften gaben zu berrlichen Betrachtungen Aulaß; feine lesten Tage jestoch blieben unbefprochen; ber Mann ber diesem endlich erwählten Areise so bekentend und erfreulich gewesen, ward im Tode ben Freunden einigermaffen unbequem; man mochte sich über fein Begräbniß entscheln wie man wollte, so war es außer ber Regel.

#### Mnnalen. .

1794. --- Auch war es eine Art Mittelafter, bas einer böheren Gultur veranging, wie wir jest wohl überseben, ba uns mehrere Einblicke in diesen nicht zu beschreibenden, vielleicht für Rachlebende nicht zu fas-

fenden Zustand eröffnet worden. Damauns Briefe find hiezu ein unschähbares Archiv. zu welchem der Schläffel im Ganzen wohl möchte gefanden werden, für die vins zelnen gebeimen Fächer vielleicht nie.

1806. Samanns Schriften wurden son Beit zu Beit aus bem myftichen Gewölbe mo fie ruchten, hervorgezogen. Det durch bie fonderbare Sprachhulle hindurch wirkende rein kruffige Geift zog immer die Bilbungstuftigen wieder au, bis man, an fo viel Rattfeln mibe und irre, fie bei Seite legte und boch fedesmal eine vollakandige Ausgabe zu wunfchen nicht underlaffen konnte.

## Claubius

Sammtl. Werte bes Wanbsbeder Bothen. Dritter Theil. Wandsbed 1777.

Christ. Zaeh. Tolon. Prolog. Aber "bie ueuefte Aus-

Ergo ubi commota fervet plebecula bile, Fert animits calidae fecisse aflentia tuidae Majestate munus — — Pervius Sat. VI.

Die Pleboculu hat außer bet ermmota bile noch bas Rebenverdienst, bas fie ben Bersaffer ber neuesten Auslegung nicht versteht, und doch verstanden haben will, und barüber geschwähig wird; baber benm som Sun-ber — Majentuto manns — gat toln ibler Einfau fit. Wir unfers Orts konnen auch biesen Recententen fen enesten Auslegung, mit nichts bestert vergleichen, als mit bem befannten Mann bem Birgu, der, wenn er som Dundt über die Weste heranspeht, Majentute Orin und Manne alle windige Benux Kapeitu, Dog- und Schied-Mutter der Wasserwelt auf der Stelle Moren fehrt. Ge giebt zu-erft Eardinal- Punkte der neuesten Auslegung an, und beanswortet denn einige vorlänüge Fragen, doch alles

nach feiner Art, b.i. daß er nicht schwätzt noch fagt, fonbern nur Zeichen und Winke macht, ber Lefer aber viel zu benten und zu lernen hat. Uebrigens ist er ber Mamamuschi von 8 Febern, seiner Sansfeber, seiner Schwaneufeber und seiner Rabenseber.

## Vierter Theil. Wandsbeck 1782.

Rene Apologie bes Gocrates zc. .... Schlieflich fen es ben diefer Gelegenheit erlaubt, einen Cocratifchen Schriftfteller über ben Socrates in Andenten ju bringen, ben Berfaffer ber 1759 berausgetommenen "Gocratischen Dentwürdigfeiten zc." Er zwar scheint ein Unbold zu fevn, ber feinen Gang por fich bingebt und fich nicht nach Berfall ober Tabel umfieht. aber bem Riemand und ben 3meenen ift es nuge, bag er nicht vergeffen werbe, wiewohl er boch nicht viel verstanden wird. Gewisse "Rachrichten aus bem Reiche ber Gelehrsamfeit" verwiesen ibn ber ibrer Augeige feiner 4 Bogen in die Arbeits - und Rafvel-Baufer , melder Gentens Andenken er in einem eigenen Rachspiel gebührend gefevert und allen Menfchen, die nicht anders wollen, Frevheit gegeben bat, an ben hirschörnern ihrer Borurtheile und Schoogneigungen ungeftort fortzurafpeln.

Reue Apologie bes Buchftaben & zc. Die Betrachtungen über bie Religion und ihr Reues,
die Orthographie ohne H, find bekannt; diese Apologie
ist ein Wink und Antwort darauf und alle Betrachtungen
der Art, die sämmtlich auf demselben Loch, nur mehr oder
minder laut gepfissen werden und gepfissen worden sind,
seit dem Ersten, der den Johanniswurm der allgemeinen
Bernunft, statt ihn auf der Erde seiner Deymath fortkriechen und glänzen zu lassen, über die Religion aussteis
gen ließ, wie die Anaben ihren Drachen; und die sämmtlich auf demselben Loch werden gepfissen werden bis an
der Welt Ende und der Johanniswürmer und Anaben

und Drachen. Der Berfasser läßt sich in bas Gefinge und Gesumse wiber und für die Religion gar nicht ein, soudern anatomirt den Johanniswurm, und macht ihn verdächtig zc. Uebrigens hat er sich in ein mitternächtliches Gewand gewickelt, aber die goldnen Sternlein hin und ber im Gewande verrathen ihn, und reizen, daß man sich keine Mühe verdrießen läßt.

# 8. 4. Zacobi

Berte, Dritter Banb.

S. 560. An Herber. Du bift zu gut, daß Du bie Metakritik mit eigener hand für mich abgeschrieben hak. Ich kann Dir nicht sagen, wie dankbar ich dafür bin. Raut's Buch habe ich fleißig genug gelesen, dennoch kann ich hamann's Auffap nicht genug verstehen, um das Positive darinn rein heraus zu finden. Dieses Positive ist in Ironie nicht bloß verhüllt, sondern darinn vergraben und damit umgegraben. Das Motiv des Stücks (ich weiß keinen bessern als diesen musikalischen Ausdruck) ist einsach und groß, wie in allem was von Hamann kommt.

S. 503 ff. an 3. G. Jacobi nach Freyburg. Pempelsfort 5. Sept. 1787. — Mit meiner Gesundheit geht es eine Zeit her viel besser, und ich muß sagen, daß ich dieses Hamann zu verdanken habe, dessen Umgang mich zu Münster, wohin ich ihm Ende July entgegenreiste, durch und durch erheiterte, und der nun, mit seinem Sohne und noch einem Begleiter, seinem alten Freunde und Berpsseger D. Lindner, seit vier Wochen bey mir ist, wo wie das in Münster angesangene Leben sortsesen. Der Genuß, den ich an ihm habe, läßt sich nicht beschreiben, wie denn immer bey außerordentlichen Menschen, was ihren besondern und eigentlichen Eindruck macht, gerade das ist, was sich nicht beschreiben oder angeben läßt. Es ist wun-

berbar, in welch bobem Grabe er fast alle Ertreme in fich percinigt. Defmegen ift er auch von Jugend auf bem principio contradictionis, fo wie bem bes gureichenben Grundes von Bergen gram gewesen, und immer nur ber coincidentiae oppositorum nachgegangen. Die Coincis bent, Die Rormel ber Auflofung einiger entgegengefenten Dinge in ihm, bin ich noch nicht im Stande, vollfommen an finden, aber ich erhalte boch faft mit jedem Tage barüber neues Licht, unterbeffen ich mich an ber Frepheit feines Geiftes, bie gwifden ihm und mir bie toftlichfte barmonie bervorbringt, beftanbig weibe. Da er eben fo geneigt ift, als ich, feiner Laune freven Lauf zu laffen und Die Auficht bes Augenblicks zu verfolgen, fo baben wir zu Dunfter ber feinem eblen Birthe Buchbolg manche luftige Auftritte gebabt. Du weißt, Buchbolg wirft oft Rragen auf, Die in Ueberlegung zu nehmen anderen Denfchen nie eingefallen ift, unterbricht auch wohl mit bergleichen ben Lauf ber Unterredung auf eine Art, bie nur ibm nicht abgebrochen fcheint. Da gab es benn immer etwas. Buchbols fagte im Schert von hamann , er fer ein voltfommener Indiff. rentift, und ich babe biefen Bennahmen nicht abtommen laffen. Die verfdriebenken, beterogenften Dinge, was nur in feiner Art fchon, mabr und gang ift, eigenes Leben bat , Rulle und Birtuontat verrath , gentellt er mit eleichem Entauden. Omnia divina, et humana omnia. Beinfe's Arbinghello geniel ihm bis über bie Salfte bes erften Theiles hinein gang ausnehmenb. Das ift ein Menfc. fagte er, por bem ich Reipeet habe. - Lavater's Entwurf einiger Gebanten ju einem Religionsbegtiffe bat er mit arofiem Bergnugen und mabrer Sumpathie gelefen. Er fürchtet nur immer, Lavater fage ben Leuten mehr, als fie faffen und vertragen tonnen. Daffelbe tabelt er auch an mir. Deine Erfenntnig ber Bahrheit', fagt er, (anwielend auf einen Roman des Diberot) fep ein bijon indiscret. - 3hm ift ber mabre Glaube, wie bem Ber-

faffer bes Briefes an bie Bebraer, auf ben er fich beruft. Spoofafie. Alles andere, fpricht er vermegen, ift beiliger Roth bes großen Lama. Ber aber ben mahren Glauben bat, ber weiß auch, wie er bagu gefommen ift, und balt fich nicht mit eiteln Berfuchen auf, Anderen bie Babrbeit ein zutrichtern. Darum ift ibm Lavater's Durft nach Bundern ein bitteres Tergerniß und erregt ibm Digtrauen in Abficht ber Gottfeligfeit bes Mannes, ben er übrigens von Bergen liebt und ehrt, und zwifchen beffen neueften Borftellungsarten und feinen er, wie ich ichon bemerft babe, eine große Uebereinstimmung finbet. - 3m Berber's Gott bat er nur geblättert, aber ibn noch nicht gelesen; er fürchtet fich bavor. Die vorige Boche mar fein Freund Lindner mit biefen Gefprachen febr beschäftigt. 3d batte eben ben vierten Theil von Gothe's Schriften erhalten; Diefen gab ich hamann an einem Morgen, me er bovochondrifch und febr unluftig mar. Rach einer Beile fam er wieber, fab gang beiter und begeiftert aus und fragte mich: "baben Gie die Bogel gelefen?" - 3a. fagte ich. fcon langft in ber Sandichrift. - "Run, nun?" - Es ift ein berrliches Stud, barum gab ich es Ihnen, ich habe Ihnen auch icon eber bavon gefprochen -"bas ift ein Bligfert, bas ift ein Taufenbfünftler! (lachenb) Der Doctor bat fich in Berber's Buch verliebt; ich habe es beffer gehabt, ich babe bie Bogel gelefen. Es ift, als wenn mir aus bem gangen Leibe lauter Sunten fpraugeu."-Da ich nachher in feine Stube fam, fieng er wieder von ben Bogely an. Der Doctor, fagte er, bat mir aus Berber's Gott vorlefen wollen; ber mag fich verfriechen; bas ift ein Schubu; bie Bogel find etwas anderes. Uebrigens fommt er ber ber frohesten Laune fo wenig aus bem Beleife, als ben bem feverlichften Ernft; nie verliert er eine gewiffe Saltung, die eine Folge ber feften und erhabenen Stimmung feiner Becle ift, Die mit feinem findlichen Befen, Thun und Laffen, bas oft, für Andere und

ibn felbst, bis zum Sacherlichen geht, auf eine sonderbare Beise contrastirt und harmonirt, so daß ein Ganzes daraus wird, welches zugleich die höchste Liebe, die tieste Ehrsurcht und das forgloseste Bertrauen erweckt.

S. 508. Un Julia Graffinn Ro. Duffelborf, 7. Jan. 1788. Liebe Julie! Es find zwen entzudende Briefe, ber vom Zten October, ben Gie an mich, und ber vom 16ten , ben Sie an Lene geschrieben haben. 218 ich Samann aus Ihrem Briefe an Lene bie Stelle von ben Irrthumern, die unfere Sprache bildet, und die wir mit unferer Sprache verlieren werben, porlas, fubr er mit ber Frage auf: werde ich biefe Ross auch zu feben betoms men? 3ch wollte, Sie mußten, mas biefe Rrage in Bamann's Munde bedeutet! benn feine gewöhnliche Rede ift: 3ch brauche biefen ober biefe boch nicht zu feben ? - Und wenn man ibm noch fo bringend, bittend, gurnend, flebend fagt, er muffe, fo ifts umfouft. 3m Rovember ift er gurud nach Munfter gegangen; - biefer Mann. ber fic durch fein Benwort naber bezeichnen läßt; Gin mabres Dan!

Bierter Band, Abth. 2. Wiber Menbelssohns Beschulb.

S. 268. Anm. Roch ein Mann, in bessen Gesellschaft ich mich unbedenklich, aus seder philosophischen Synagoge, gern verbannen lasse, und vondem ich bekenne, daß ich ihn für einen großen und heiligen Mann halte: Johaun Georg Hamann aus Königsberg sagt: 2c. — Reue Apologie des Buchstaben H. — Ich weiß nicht, ob wir in unserer Sprache etwas aufzuweisen haben, das an Tiessinn, Wis und Laune, überhaupt an Reichtum von eigentlichem Genie, sowohl was den Inhalt als die Form angeht, diese kleine Apologie eines zweydeutigen Buchstaben überträsse.

(Außerdem find gabireiche Anführungen und Ermabnungen Samauns in 3.'s Berten gerftrent.)

## Lavater.

Physiognomische Fragmente. Zweiter Bersuch. Lyz. u. Winterthur 1776. S. 285.

#### S . . . . nn :

Siche ben hochstaunenden Satrapen. Die Welt ist feinem Blide Wunder und Zeichen voll Sinnes, voll Gott-heit! . . . Rücke den Kopfbund, der ist das Reg eines fristen Kopfes zu seyn scheint, zum Krankentuche der schmerzvollen, gedankenschwangern Stirn hinunter. Lege sodann auf die mittlere, ist so beste, platte, gespannte, Kläche zwischen den Augenbraunen, die dem Urbilde, auch in Zeiten großer Mühe, nur selten ist, eine dunkte elastische Bolke, einen Knoten voll Kampfes, und du haft, dunkt mich, eine kleine Schattengestalt seines Wesens.

3m Muge ift gebiegner Lichtstral. Bas es fiebt, fiebt's burd, ohne mubfame Meditation und Ideenreihung -Bit es bir nicht beym Blide und Buge bes Augenbrauns. als ob es feitwärts ober von untenber fchaue, und fich feinen eigenen Anblid gebe? Ift's nicht, als freugten fich feine Stralen? ober ber Brennpuntt liege tief bin? -Rann ein Blid mehr tiefer Seherblid fenn? Prophetenblid gur Bermalmung mit bem Blige bes Biges! -Siebe, wie bas abffebenbe faft bewegliche Dor borchet? Die Bange, wie einfach, ruhig, gebrangt, geschloffen! Dichts fpikes, nichts bervorfühlendes ift in ber Rafe. Nichts von dem feinen, mußigen Scharffinn, ber in Subtilität und fremdem Geschäffte mublet; - was fie aber anmeht, - nabe, ftart weht fie's an; fiebeft bu nicht in ibr ben gehaltenen, regen Athem, ju bem fie gebildet ift? und im Dunde? ... wie fann ich aussvrechen bie Biels bedeutsamfeit biefes Mundes, ber spricht, und innehalt im Sprechen - fprache Areopagiten Urtheil - Beisbeit, Licht und Duntel - Diefe Mittellinie Des Mundes! Roch hab' ich feinen Menschen gesehen mit diesem schweigenden

und sprechenben, weisen und fansten, treffenben, spottenben und — ebeln Munbe! Mir ift, ihm schweben die Worte auf der Lippe: "den einen Theil verbrennet er mit Feuer; mit dem andern bratet er das Fleisch, daß er gebratenes effe und satt werde. Er wärmet sich daß er spricht: ha! ha! Ich din wohl erwärmt; ich habe das Feuer gesehen. Den übrigen Theil besselben machet er zu einem Gotte — und spricht: Erlöse mich, denn du bist mein Gott!" —

Diesen Prophetenblid! bieses burchschanende, Ehrfurcht erregende Staunen! voll würksamer, treffender, gedährender Urkraft! dieses fille, fraftige Geben weniger, gewogener Goldworte — diese Berlegenheit — keine Scheidemünze für den Empfänger und Warter an der Sand zu haben — hieroglyphenfäule! Ein lebendiges:

Ques ego — sed motos praestat componere

# Leffing

an 3. G. Berber, Bolfenbuttel ben 25. Juni 1780.

Wenn Sie das Ding an Samann senden, so versichern Sie ihn meiner Hochachtung. Doch ein Urtheil barüber möchte ich lieber von Ihnen, als von ihm haben. Denn ich wärde ihn doch nicht überall verstehen; wenigskens nicht gewiß seyn können, ob ich ihn verstehe. Seine Schriften scheinen als Prüsungen der herren aufgesetzt zu senn, die sich für Polyhistores ausgeben. Denn es gehört wirklich ein wenig Pau historie dazu. Ein Wauderer ist leicht gesunden; aber ein Spaziergänger ist schwer zu treffen.

# Sean Paul

Borfchule ber Ackhetik. Samburg 1804.

Erfie Abtheilung. 6. 18. (fpater 6. 14.) Manchen göttlichen Gemuthe wird vom Schiafal eine unformtiche